

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







1 39,2 Lo

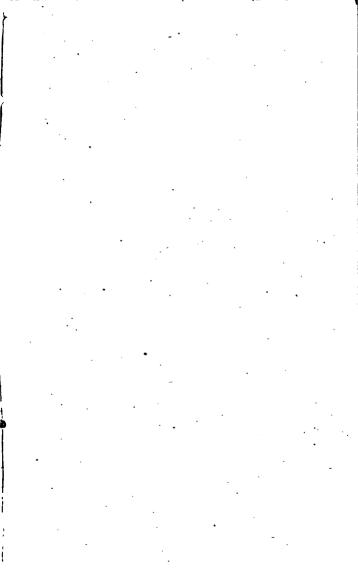

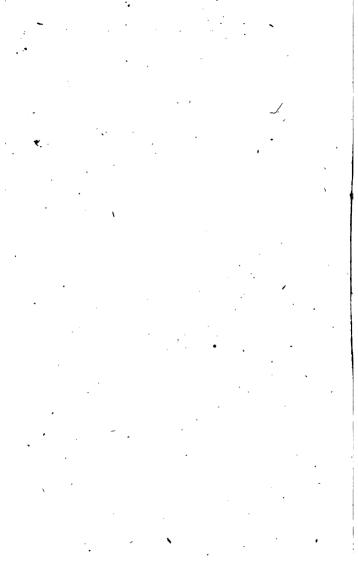

# Zerstreute Blätter

bon

3. G. herder.

Bierte Sammlung.

Gotha, 1792. bey Carl Wilhelm Ettinger.



Mach einem langen Aufschube kann ich Ihnen endlich, m. Fr., eine vierte Sammkung zerfreuter Blätter senben, die sich Ihnen, wie sie sind, selbst empfehlen mogen.

Juerst sinden Sie abermals eine Bluinenlese aus morgenländischen Dichtern. Der Litel wird Ihnen keine Zieres
rei scheinen, wenn ich bemerke, daß ein groher Theil dieser lehrsprüche aus Sadis Blumengarten oder Rosenthal, und ahnlithen Sammlungen genommen ist. Warum
sollten auch Griechenland und Kom allein ihre Unthologieen haben? Sind nicht die
\*2

schönsten Blumen unsrer Garten morgenlans bischer? ist unsre Rose nicht Persischer Abkunft?

Als eigentliche Kunstwerke verpflanzte indessen biefe schonen Kinder der Phantas sie und des Verstandes nicht. Sadi war mir in meinen jungen Jahren ein angenebmer lehrer ber Moral, beffen Einkleidungen oft die schönsten Sprüche ber Bibel wie in einem neuen Gewande zeigen. Ich labe Sie also auch zu ihm als zu einem kehrer der Site. ten unter die Rose ber schönsten Vertraulichs feit ein, ber Vertraulichkeit nahmlich, bie man mit seinem eignen Bergen pfleget. Stus de von ihm sind zwar oft übersest; schon 1678. foll eine deutsche Ueberfesung aus dem Frangofischen erschienen senn, die ich nicht fenne:

kenne: Nearius gab die seine 1697. und aus ihr sind manche Sentenzen Sadi's in die Sammlung beutscher Sinngedichte übergesgangen. Da indessen diese Uebersehung selven ist, und in Ansehung der Sprache manchen unlesbar senn mochte: so konnte sie mich nicht hindern, daß ich aus Gentius Aussgabe nicht einige dieser Blumen nach meiner Art pslegte. Gentius, dem wir die ebengesmannte prächtige Ausgabe des Sadi zu dans ken haben, war auch ein Deutscher.

Berzeihen Sie, wenn Sie in den Ahapsodischen Gedanken des zweiten Stücks einigen Enthusiasmus für diese lehrart sinden. lust und liebe zur Sache ist selten ohne Begeisterung für dieselbe, die man dem LiebLiebhaber billig auch verzeihet, ja gar von ihm svoert.

Die Unfterbliche bes druten Stucks mochte ich bes Inhalts wegen empfehlen, weil ich ben Glauben an biese Unsterblichkeit für michtig halte " mie find nicht, wie jene Rotte sagt, von ungefähr gebob. yren, und fahren wieder dahin, als maten wir nie gewesen., Wird unfres Namens auch vergesten, so ift unfer teben boch nicht zwie eine Wolke zergangen und wie ein Mebel verzehret und wie ein Schatte Dabingefahren., Es ist die Selbstheit eines Wohllustlings ober. eines Tyrannen; ja glauben, baß mit uns das Weltall untergehe; vielmehr erstrecket fich ber Geift ber Humanitat in kinen Wirfun-

kungen schon auf unfrer Erbe über bas Grat binaus, und erzeugt oft alsbamnieben bie füßfesten Früchte. Selbst bie ungeheure Begierbe ber Alten nach namentlicher Uni sterblichfeit ober einer Fortbauer in Dent. malen halte ich nur fur bas Mifverstandniß einer an sich wahren Pflicht und lehre; man nahm namlich, wie Kinder zu thun pflegen, das Symbol für die Sache, barstellende Zeichen für die Kraft ber Wir-Je mehr bas Menschengeschlecht aus feiner Kindheit herauszugeben gezwungen wird, besto mehr darf es die Hulse wegweri fen, es muß aber am Rern haften. lich ists nur eine menschliche Unsterblichkeit, von ber ich hier rebe. Qua licet, aet sernus es, founte man mit bem Apollo, bet sei=



Mach einem langen Aufschube kann ich

Dlach einem langen Aufschube kann ich Ihnen endlich, m. Fr., eine vierte Samm-Aung zerstreuter Blatter senden, die sich Ihnen, wie sie sind, selbst empfehlen mögen.

Juerst sinden Sie abermals eine Blumenlese aus morgenländischen Dichtern. Der Litel wird Ihnen keine Zieres rei scheinen, wenn ich bemerke, daß ein grosher Theil dieser lehrsprüche aus Sadis Blumengarten oder Rosenthal, und ähnlithen Sammlungen genommen ist. Warumt sollten auch Griechenland und Rom allein ihre Anthologieen haben? Sind nicht die \*2 schön- }

schönsten Blumen unfrer Garten morgenlans bischer? ist unfre Rose nicht Persischer Abkunft?

Als eigentliche Kunstwerke verpflanzte indeffen diefe schonen Kinder der Phantafie und bes Verstandes nicht. Sabi war mir in meinen jungen Jahren ein angenebe mer lehrer ber Moral, beffen Einkleibungen oft die schönsten Spruche ber Bibel wie in einem neuen Gewande zeigen. 3ch labe Sig also auch zu ihm als zu einem lehrer ber Sitz. ten unter bie Rose ber schönsten Vertraulichs Feit ein, ber Vertraulichkeit nahmlich, bie man mit feinem eignen Bergen pfleget. Stus de von ihm sind zwar oft übersest; schon 1678. foll eine beutsche Ueberfegung aus bem Franzosischen erschienen senn, die ich nicht fenne:

kenne: Okearius gab die seine 1697, und aus ihr sind manche Sentenzen Sadi's in die Sammlung deutscher Sinngedichte überges gangen. Da indessen diese Uebersehung selten ist, und in Ansehung der Sprache manchen unlesbar senn mochte: so konnte sie mich nicht hindern, daß ich aus Gentius Aussgabe nicht einige dieser Blumen nach meiner Art pflegte. Gentius, dem wir die ebenges nannte prächtige Ausgabe des Sadi zu dani ken haben, war auch ein Deutscher.

Berzeihen Sie, wenn Sie in den Ahapsodischen Gedanken des zweiten Stücks einigen Enthusiasmus für diese lehrart sinden. Lust und Liebe zur Sache ist selten ohne Begeisterung für dieselbe, die man dem Liebe tiebhaber billig auch verzeihet, ja gar von ihm sobert.

Die Unsterbliche bes dritten Stucks midte ich bes Inhalts wegen empfehlen, weil, ich ben Glauben an biese Unsterblichkeit für wichtig balte. "Wir find nicht, wie jene Rotte fagt, von ungefähr gebob. ven, und fahren wieder dabin, als maten wir nie gewesen., Bird unfres Namens auch vergesten, so ift unfer teben boch nicht zwie eine Walke zergangen und wie ein Mebel verzehrer und wie ein Schafte dabingefahren., Es ist die Gelbstheit eines Wohllustlings ober eines Tyrannen; 30 glauben, bag mit uns das Weltall untergehe; vielmehr erstrecket fich ber Geift ber humanitat in feinen Wirfun=

kungen schon auf unfrer Erbe über bas Gras hinaus, und erzeugt oft alsbammeben bie füffesten Fruchte. Selbst bie ungeheure Begierde ber Alten nach namentlicher Uns sterblichkeit ober einer Fortbauer in Denk. malen halte ich nur für das Mifverstandniß einer an sich wahren Pflicht und lehre; man nahm namlich, wie Kinder zu thun pflegen, bas Symbol für bie Sache, barstellende Zeichen fur die Kraft ber Wir-Luig. Je mehr bas Menschengeschlecht aus feiner Rindheit herauszugehen gezwungen wird, besto mehr barf es die Hulse wegwer: fen, es muß aber am Rern haften. lich ifts nur eine menschliche Unsterblichkeit, von ber ich hier rebe. Qua licet, aei ternus es, konnte man mit dem Apollo, det sei=

seinen Liebling in eine Blume verwandelte, sagen; aber auch diese Unsterblichkeit ist der Menschheit viel werth, ja die Grundlage iherer ganzen Zusammenordnung.

quotiescunque repellit
ver hiemem, Piscique Aries succedit
aquoso

tu toties oreris, viridique in cespite vernas.

Aus' dem Gebiet einer unsichtbaren Unssterblichkeit treten Sie zu Monumenten des sichtbaren Verfalls menschlicher Dinge und Iesen ein paar Aufsäse über Denkmale der Vorwelt. Gerne möchte ich nach den Gessichtspunkten, die ich im ersten Stück angegeben, diese Aussichten über mehrere Völker sort-

fortfeben, weil bei febem Bolt fich eigne Re-Bei ben Indiern fehen fultate ergeben. · Sie z. B., baß und warum eine ichone Gotterlebre nicht sogleich eine schone Runft gemalre? und im folgenden Stuck wird es fich noch beutlicher zeigen, warum ber Gefchmack Ostafiens so sonderbar abweiche? Laffen Sie fich indeß durch diesen Mangel bas nicht verleiben, was jene Bolfer wirklich Gutes baben; lefen Sie also auch meine Briefe übes die Sakontala und die Sammlung von Gedanken einiger Bramanen ohne Borurtheil fur ober wider. Bo Ihnen in biefen der Beruch einer zu farten Burge vorfommt, ba benten Sie, er ift von einer Inbischen Pflanze.

Ueber das leste Schaf Tithon und Aurora mag ich nichts sagen. Es ist das Resultat vielsacher Lectur und Bemerkung, so daß, wenn ich jedem Saß seine historischen Beispiele hätte zusügen wollen, die Abhandlung gar leicht zu einem Buche gediehen wäre. Gnug, wenn Ihnen mein moralischer Blumengarten gefällt, wenn Sie in ihm hie und da Stärkung, Freude, Ersbelung sinden.

Weimar, den 7. April, 1792.

.3

Herber.

## Inhalt.

| I. Blumen, aus mor                                        | genlå | ndischen  | Diche   |      |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|------|
| tern gesammlet.                                           |       |           | . 3     | Ø. 1 |
| II. Spruch und Bild<br>den Morgenland<br>sobische Gedanke | ern.  |           |         |      |
|                                                           |       | ·         | *       | 105  |
| III. Ueber die menschl                                    |       | uniterbli | chfeit. |      |
| Eine Borlesung.                                           |       | 8         | , \$    | 147  |
| IV. Ueber Denkmale fres Stud.                             | der S | Borwelt.  | Er,     | 185  |
| V. Ueber Dentmale de                                      | er Wo | rwelt.    | 3weis.  |      |
| tes Stück.                                                | 8     | 8         |         | 221  |
| VI. Ueber ein morgen                                      | ılânb | isches T  | rama.   |      |
| Einige Briefe.                                            | * \$  | \$        | \$      | 263  |
| VII. Gedanken einiger Bramanen.                           |       |           |         | 313  |
| VIII. Tithon und Aur                                      | ora.  |           |         | 343  |

**(**1-1 1,1 Ĺ

### Blumen

aus morgenlandischen Dichtern gesammlet.

M

ij

## Erstes Buch.

रिष्ट हैं। इ.स. ११ छ



Lob ber Gottbeit.

Lob fei dem Ewigen Gott! Ihm nahet, wed ihm gehorchet; wer ihm danket, genießt zwiefach des Ges benden Huld; Wie der Athem, der in uns zieht, das Leben em weitert, wie der Athem, den wir wieder verathmen, erquickt,

8

Seinem Rnechte, bem warmenben Oftwind' hat er geboten,

daß er des Haufes Flur toftlich belege jum Reft

Dit smaragdnen Tapeten. Er hat der Bolle ber - fohlen,

baß fie mit Ammenbruft Krauter und Pflans gen ergieb',

Bartgebohrene Kinder. Bum neuen Jahre bes-Frühlinge \*)

bringt er ben Baumen ein Kleid, 3weigen ben blumigen hut

Seine Rechte vermandelt den Saft. bes Schlifts in Zucker.

hebet den Dattettern fpriefend zur Palme empor.

Bols

Dei den Perfern fangt das neue Jahr mit dem Fruhe linge an. Die Gewohnheit der morgeulandischen Konige, ihren Dienern und Lieblingen als hausgenofe fen Gescheufe und Rleider ju geben, ift befaunt.

Bolten und Bind und Himmel und Mond und Sonne beeifern fich zum Wienste für Dich; diene mit ihnen, d. Mensch.

Die an der Pforte des Beiligthums anbeten und feiren,

fprechen: "wir ehren Dich nicht, Hochster, wie Dir es gebihrt.,

Die des Erhabenen Glanz in seiner Schone ber fchreiben,

Elagen, in Schreden gehüllt: "herr, wir er: fennen Dich nicht...

Fragete mich num Einer nach Seinem Lobe; was

ich Geistlofer von Ihm fagen, der Zeichen:, los ift?

Liebende geben fich hin jum Opfer ihres Ges liebten.

und das Opfer verftummt -

Riebergebeugst das hattpt, faß einst ein Ben ehrer der Gottheit

tief in ben Ocean seiner Betrachunggefentt; Als er emportam wieder vom tiefen Meer ber Ges banten,

> fragt' ihn tranlich ein Freund: bringeft buuns ein Beschend:

- Aus dem Garten, in dem du gewesen? "3ch war in dem Garten,

frach er, wo glanzend umher Rofen, die pulleften, blubn.

Sehnend nahet' ich mich, mir Schoof und Bus fin zu fullen,

meinen Freunden und Dir, Freund, jum erquiedenden Griffe;

Aber betäubt und trunken vom Duft der himme lighen Blumen,

ließ ich finten bas Rleid, fant mir die bres Sende Hand.

Die du die Liebe-fingfis o Nachtigall, lerne die Liebe von der Mucke, die fich frumm in der Alams

von der Made, die sich stumm in der Flams me verzehrt.

Du, hoher als jeder Sebant und jegliche Meinung,

höher als sebes Bilb, jegliche Rebe von Dir,

Siehe, wir horten und lafen, mas je von ben Batern gefagt mar,

ifbrathen baruber lang'; aus ift mulbunfer Gefprach,

Unfer Leben am Ziel und unfre Beschreibung am Anfana.

Draußen ber Pforte zu Dir stehen und staus nen wir noch.

### conficial ex Bierlende ......

Rnechte bienen um Lohn; ein Käufer handelt um Baare;

fei im Gebet vor Bott meder ein Raufer, noch Anecht.

Bege bag haupt jum Beben und fprich : Erzeige mir, Sochfter,

, mas dam Erbarmer gehahrt, nicht mas ber Sunder verdient.

Der Spiegel im Dunfeln.

Mer aus Liebe gu Gott ber Menfchheit Pfliche

fist im Binftern und halt immer ben Spies gel vor fich.

#### Das Schweigen.

Lerne schmeigen, o Freund. Dem Sister gleßt chet die Rede, aber zu rechter Zeie Opworgen ift Emteres Gold.

# Die Rebe bes Beifen.

Mas nützet Ali's Schwert in seiner Scheibe? Was nützer Gabi's Zunge, wenn sie schweigt? Was ist, o weiser Mann, die Zung' im Munde? Ein Schlüssel ist sie zu des Kausmanns Schatz. Unaufgeschlossen kannst du ninnier wissen, Ob edle oder schliedse Stein' er hegt. Vor weisen Mannern schweigen, ist ost Augend; Oft ist mit Reven fich hervorthun, Noth.

#### Das mahre tob.

Der der Sterblichen weiß, was das Herz des Sterz des Sterblichen einschließt?

Wer als der Schreiber verstehe eine versies gelte Schrift?

Schmähe mich also nicht mit salschem Lobe von außen;

Lob, was ich selbst mir gab, dieses restreust mich nur.

Staub und Chefgestein.

Ebel bleibet ber Ebelgestein, und lid er im Staube; Nog' er gen himmel empor, bleibet ber Stanb, was er ist.

#### . Dis Beuffere und Innere.

Gab dem Zucker das aussere Rohr die liebliche

Ober mar fie bes Robrs innrer verborgener

Duftet der Balfant wohl, weil Dir ein Krames

Ober erquidet er Dich felber in eigner Matur?

Do der Weise. Der Planderer gleicht der hale lenden Trommel, braußen ein fremdes Fell, drinnen ein less geschafte.

#### Die Abeunft

Dahme dich nicht des Stammes, von deffen Natus
Da nicht ittehr bift ; )
was von dem glanzenden Beuer ftammet,
wird Afche genannt.

**Strice to Common** 

### Vorthelle ber Sobnbat.

| Chonheit ift eine gottliche Kraft; fie raubet bie      |
|--------------------------------------------------------|
| Bieht bas Gemuth an sich, baß es so willig             |
| Schonheit ift eine Galbe bem fdwer verwundeten         |
| Sergen, folieget bas Junere auf; nichte ift verfchloft |
| Nagen ihr, fen por ihr,                                |
| Wit in and and and and and and and and and an          |
| und Gunft empfangen, hatten ihn auch                   |
| Bie eignet Geern von fich wegorennt.                   |

Sine Pfauenfebre im zwischen Blättern bes Kos rand, frank ich, zu hoch ist diese Stelle für dich!

"Nicht!

Micht! antwortete sie. Wohin die schine Ger statt falt kommt,
ist sie an ihrem Plat; jeder vergonnet ihr

Sand de Ein fconer, metiger, folgfamer Jange

wate' auch sein Water widrig und vers

Er if wie eine Perle, die man gent aus ihrer Muschel gieht, und katlich. schaft.

# Befährliche Schonfeit.

Schönheit ist ein misted Geschenk. Sie man chet den Liebling eitel, und wenn sie entsteht, ther th ihn traurig und leer.

#### Die gute Gefellichaft.

Im Bade reichete mir einst in meine Hand des Knaben Hand ein Studichen Erde voller Wohlgeruch. "Bist Du, sprach ich, Ambra? bist du Mustus? "Denn trungen entzündet sich an Dir mein Herz.

Ich bin, antwortet ste, nur schlechte Erbe; doch war ich einge Zeit det Rose nah, und ihre suße Krast ging in mich über; Für mich bin ich nur Erbe, was ich bin.

## Lodmanns Beisheit.

Pon den Thoren hab' ich, sprach Lockmann, Beisch, heit gelernet;
was mir an ihnen miffiel, hab' ich mir nimmer erlaubt.

# Babe ber Begnung.

Mem das Gehor ber Wernunft verfagt ift, knutt Mes Chaffenel Bardi ver & 10 colors Ben fortifehrt das Glück wurd, er nicht talem ben beite beiten bem beiten use Bieblingen Gertes-allein wied Blacke dum hallesten vier in faben feen Con gab. arfres: Armes Gemalt schaffet die Delle sich ter Derr wie Offic underen Der beiten and it is a second of the same ा भिराधर्वी । । । ५ ५ । । । हो पूर्व ५ वर्षी in kloberfange for bei i , fact bes ifer, wodurch du ju folchet gelangteft? Daburd, daß ich mich nie andw gu fragen geschamt. ..

140 7

#### Das mahre kob.

Der der Sterblichen weiß, was bas herz bes Sterblichen einschließt?

Wer als der Schreiber verstehr eine versies gelte Schrift?

Schmahe mich also nicht mit falschem Lobe von außen;

Lob, was ich selbst mir gab, dieses erfreuse mich nur.

Staub und Chefgeftein.

Coel bleibet der Ebelgestein, nub lig' er im Staube; flog' er gen himmel empor, bleibet ber Staub, was er ist.

#### . Dis Teuffere und Junere.

Sab dem Zuder das dussere Rohr die liebliche

Ober mar fie bes Robrs innrer verborgenes

Duftet der Balfam wohl, weil Dir ein Rrames

Ober erquidet er Dich felber in eigner Matur?

Do der Beise, Der Plauderer gleicht der hale jenden Trommel, braugen ein fremdes Fell, brinnen ein less pes Gefff.

#### "D'fe A berneft

Rühme dich nicht des Stammes, von dessen Ratus
Da nicht inehr bist; Dan wicht inehr bist; Dan wird Afche-genannt.

111 . 154

### Borthellei ber Sobnfit.

|                    | <del></del>                        |
|--------------------|------------------------------------|
| Coonheit ift eir   | ie gottliche Kraft; fie raubet bie |
| jieht bas C        | Seelen, bağ es so willig           |
| Echonheit ift eine | ihr bient, 393 1                   |
| dhließet das       | Simere auf; nichte ift verfchloß   |
| र्श्वतं गर्भ रहेत  | fen por ibr.                       |
|                    | ein Schöner tritt; er wird         |
| mid &              | auft empfangen, hätten ihn auch    |
| <b>his</b> eig     | best Steeth von sich wegenennt.    |

Sine Pfauenfebre im zwischen Blattern bes Kor rant, 122 Grafe, frach ich, zu hoch ist biese Stelle für dich! "Nicht! antwortete: sie. : Wohin big schine Ses ftalt kommt,

ift sie an ihrem Plat; jeder vergonnet ihn

die Proposition

Ein fchoner, netiger, folgfamer Junge

myr, und fein Beter mibrid nut beie

Er it wie eine Perlo, die man genn aus ihrer Duichel giebe, und thilich

# Befährliche Schönfeit.

Schonheit ist ein inifflich Gefchenk. Sie maschet ben Liebling eftel, und wenn sie entsteht, Mpt ihr traurig und leer.

#### Die gute Gefellschaft.

Im Gade reichete mir einst in meine hand des Anaben hand ein Studichen Erde voller Wohlgeruch. "Bist Du, fprach ich, Ambra? bist du Mustus? "Denn trunfen entzündet sich an Dir mein herz."

Ich bin, antwortet sie, nur schlechte Erde; doch war ich einge Zeit det Rose nah, und ihre suße Krast ging in mich über; Für mich bin ich nur Erde, was ich bin.

## Lodmanns Beisbeit.

Pon den Thoren hab' ich, iprach Lockmann, Beich heit gelernet;
was mir an ihnen miffiel, hab' ich mir nimmer erlaubt.

# Babe ber Bernunft.

Mem das Gehör der Bernunft verfagt ift, kann Mis Chaffenel Bardise & or obtain Ben fortifehet das Gluck wwird er nicht tulian van bei in folgen ben Elliche und Bieblingen Gertes glein wied Mache zum, holleften viere in beite inena ( bit anb. , Armes Armes Gewalt schniffet die Delle sifc ter Eine gefrieden affiel in beleg, bat i of the wife of the second second Beifer, wodurch du ju folchem gelangteft? "Daburd, daß ich mich nie andm gu fragen geschamt. ..

2003

# क्षेत्रभूत के अ कि द्वारा में गर्क

समार्थे (में) देशुद्रमुक्त सेसामाक्ष्य ४.३ अनेकिक १४६ सन्हरी Mis Chatemplaidi ber Freigebige, Pepriefen ward, et fet der Coufte : 22 Der Denfchen, Aberlahn fei teiner mehr! Brait er: "Der bin fich nithte state Sa einmit viergig Rameele ineinen Gaften gab, Wind wif bem Belb" to einen armen Diann, ber Dorn und Diffeln fammlete, bafür fich Mittagbrot zu taufen. Unbefannt fprach ich ihn an: "Barum, Milhseliger, arbeiteft bu, und geheft lieber-nicht ju Chatem: Tai's Haus, wo jeder jest im Ueberfluße peifer?, "Wer das Brot, antwortet er, fich felbft erwerben fann, hat Chatem Zai's Saus nicht nothig. " ihr Freunde, war ein Eblerer als ich.

# Hauszund Hof.

Pleider, die uns ein Konig verehrt, sind hern aber ein eigen Gewand, dirth ein geringeres, Abstilich fometten Gerichte bei Tafeln pracheiger Betren ? aber eint eigenes Dagt; ficher und frolich, brad) gin Der bie von ber bie Der Die Unmarbiger Beminn. 2.898. e 100 Admedet ibis Speife bir füß je bie Du burch 3 Betteln erkauft haft? 31: ... Boret bas Riele Dich wohi, bus bir bie wie 200 'Schande gereicht? gri 176 1 grad . 3.

# ी 🥵 क्षाच किया है

Mustier Druft entstanden, der Bele Belt
Alles Uebel der Belt tit aus dem Aleinsten

gebrach ihm. Solet, sprach er, Salz,

im nächten Hause; doch bezahlt das Salz,

"Bie? sagten seine Diener, großer König,

bekummert dich die Reinigkeit, das Salz,

Mus solchen Reinigkeiten, sprach Rus
schieren,

ist aller Druft entstanden, der die Welt

druckt.

Milies Uebel der Welt tit aus dem Kleinsten

entsvoßen;

entsproßen; dernicklein awar aberaUnfing Pett diebebambiff han if cotin marrow Gewalt.

Brache der Königenut. Einen Apfak vom Baume

hieben bie Rnechte fofort, nieber gur Mars

2 75

tig:

# Eignete er Minf: Cier fiet, ju; fie nahmen ber -- Sennen

hundert, Der Thaten mewich; aber bie Sitte verblieb.

# Das Bleibenbe.

Sleich dem Winde versliegt das Leben mit seis nen Gestalten,
Schmerz und Freude verrauscht, Bittres und Saßes entslieht;
Aber das Unrecht bleibt, das der Unterdrücker vernhee,
Unsere Quaalen entsliehn; seine begleiten

ey a garage posterior and the

#### Deringendfelt ware b

Sage bem Senchler: es ift ber Korten vom hims mel gefommen,

baß er die Menschen erzieh', nicht um bes mahlet zu senn

Mit des Apostels Bilbe. Der Priefter sonder

gleicht dem niedrigen Fuß, ohne des Ses benden Saupt.

Löblicher ift der Sunder, der reuig jum Boden bie Stirn neigt,

als der Andachtige, ber stolz in die Wolfen sie hebt.

# Der Fromme und ber Beise.

Werbe vom Frommen ein Beiser. Der From me rettet sich selbst nur; aber der Wetse Hilft, wem und worinn er es kann.

# Dag, Bleit, Den, Beiflichen

Diffe, mein Sohn, ein gentliches Kleid ift bas Kleid des Erbarmens und der Geduld; ihm ziemt Jorn und Ser häßigkeit nicht.

Rannst du nicht Unrecht dulden, so lege das Pries stergewand ab;
ober du lügest ihm, und es wird Schande sur dicht.

Burde das Weltmeer trube von Einem geworfer nen Gleine?

Trubet ein Steinwurf dich, bist du ein sums pfiger Pfuhl.

angenege in Deit : Laipofte De. newie

Der ift der Sapferennichtpolien dem zorätzen Steder in der dem hervorlockt; Der ifts der auch intelländigitärden Worte deherrsche.

**3** 4

Citiz

# Der Papagat und Rabe.

in Papagei und Rabe fanden fich in Einem Bogelbauer eingesperrt. Der Papagei erschrack vorm häßliches Gesellen, und sprach voller Unmuth so

"Welch eine widrige Gestalt! Sein Blick, und seine Art, wie sie abscheulich sind! O Rabe, ware zwischen mir und dir ein Raum von Orient zu Occident.

Wer dich am Morgen erblickt, dem wird die Schoue des Morgens Nacht. Is voghnat mit die esten unseligen Tag.

Gier : Unfpolben: gehort, inne unit Anfpolben: (De

327. aber 200 fandest Du wgend noch Ginen, wie

, O

UAD

Und wete dem Papagei des Mahen, mar dem Raben anch des Papagei Siefeklicheft. Er freicht die Riquen, Kagt sein Schicksal an,

mub manschet sich, in Waste zu spakiren.  $\mathcal{E}_{\alpha}$  mit Seinesgleichen auf der Gartenmau'r.

Diesem Thoren bu mich, 35m zum Gesellen,

erkohrft?

Bare fein Bild an der Mauer gemahlt; ich fidge von dannen.

war' er im Paradies, flog' ich zur Hollen hinah.

ginem geiftlichen Mann, bem Raben, o schande liche Strafe,

die ihn mit Papagei'n, Schwähern und

Ø٥

Loos fand fic bille ein ermer Berbifch im Belag der Lufthen. Set fas velendennet loss bei ihren Sufdalten, bis ein Geode ficach :

"Finbeft bu bich Beteibet von Und? Go beleibest

warum fommst bu hicher? da wir nicht fome

Hier bift bu; wie eln'dirres Holz im Garten ber

wo eine Blunke sich frolich der andern vers mährt.

Bift ein wieriger Wind für unfre Segel, ber unflich ber Gift Ginee Bringt, 200

bift ein unschmelibar Eis mitten in fcunet

#### Benfowenbete Dube.

Und regneten bie Bollen Lebenebiche; ; Pie wird der Beidenbaum dir Datteln tragen.

Berschwende nicht die Zeit mit schlechten Menschen;

Gemeines Rohr wird nie dir Bucker geben.

Rannft du ein gutes Schwert aus weichein Thone bir schmieden?

Aendert, von Menfchen gehegt, je sich des Wolfes Natur?

Res nichti Einerlei Regang daphier abf falzigem Boden

Distel und Dornen erzieht, Blumen ben Batten verschwende bir dir nicht Samen und köstliche Bartung:

Bofes ben Buten, und Guts Bofen erzeis

### Bergangenheit und Bufunft.

Siudlich, wer das Bergangene fich vorfeset ... jum Lehrbild,

Daß er der Jufunft nicht felber ein Warnens der fei.

Affo scheuet der Bogel den Ort, wo Bogel berudt

Dimm Beifpiele, damit du fie nicht auberen giebft.

might Strenge gegen fich felbft.

Strenge gegen dich selbst, beschneibe die Appit ge Reben; besto stablicher wächst ihnen die Traube

3wei:

# 3 meites Buc.

3 weites Buch

# Der Rebner und Zuborer.

al 2 mig toute, in graden nie negnie en bege bas Cable? Bebner nicht, für bessen Rebe bas von nicht Guin auch auschsestent 2 IN

fefter? ber Lehrler giebt Lehre, nicht herz binge & dininge dem nogenes Weiffelb, nad bill Bring' ihm ein weites Gemuth, ein großes Feld ber win all ber weiffer mintel

daß er mit Biniten und Frucht frolich befåe

# un wissenheir.

Andiffenheit ift vor dem Tode Tod. Lebenoge Graber find Unwissende; Bet nicht durch Lehre seinen Geist erweckt, weiß nichts von Anferstehung aus dem Schlaf.

# Scherz und Ernft.

Sage dem Klugen ein Wort; er wirds zur Lehr eile steils von vift intene sich wehren; ist ihm ein felbst dein spielender Scherz wird ihm ein kles dem Aharen dagegen auch tausend Kapitel flie von der dagegen auch tausend Kapitel flie wird den gegen ben Weisheis; ist ist seinem wareiser; Ohr dunken sie nichtiger

# Wissenschaft für Anbre.

Wer für Andre-nur weiß, der trägt wie the Blinder die Fackel.
leuchtet voran, und geht selber in ewiges Nacht.

#### Die Ruffung.

Du, ein gewassucher Mann, wille sein Ser fangener seyn?

Dur der Blinde, so zeigt mitleidig jeder den Beg ihm;

Angener der Geher hinab, wird er von Allen verlacht.

### Wiffen obne Egat.

hne die That ift Wissen, wie ohne Conig die Biene:

Jage ser Stolzen: "warum schwärmest du mußig und stichst?"

#### Die 6 dal ioni ge.

Gine Schlinge eenn' ich; fie Ange den schnellesses.

Bogel:

Gine Fessel, sie zwingt-angluden, gedaltige sten Mann.

Bieb' ift diese Schlinge; des Haar ver Gellebest, die Fessel,

2016 . Dies und Webanken, und Army, Wilhm und ... Eugend bestrickt.

#### APPEr Hamilton

Der din nach Meisheit flikgft, beibahre den Fatund den Flügel 200 von dem Hunig der Lufts oder du flebest

Un-

## Ungludliche Ryantheip

Unglückseliger Kranker, der Honig und Zucker wenn ihm die Alde nur Rettung und Hulfe verleiht!

Rann das Auge genesen, das haftend am Auge nach dem Pfeile verlangt, der es mit

# Das Somere

On the English of mounts are a first

Erichter ift es der Seele, die schwerften Schmer, gen zu dulben, als bem Muge, fich selbst feinem Geliebten entziehn.

**2** 2

t ()

### Die Fahne und ber Teppich.

Bu Bagdad im Pakaste redet' einst Die Kriegessahne so den Teppich an: "Wir, Eines Herren Diener, Ich und Du, wie anders gar ist unser Dienst und Lohn?"
Ich, matt von Zügen, und mit Staub be

bin-16fire Raft und Muh, auf Reifen ftets, und allenthalben ber Gefahr voran. On, fren von Buften, Staub, Gefahr und

won Schlachten fern und von Belagerung, weilst hier am Hofe unter Junglingen und Jungfraun, schöner als der schöne Mond, von Salben duftend, mir an Herrlichkeit und Chre weit voran. Ich, in der Pand der Diener, jetzt der rauhen Winde Spiel, jetzt eingefesselt und dahin gestellt. —,

. ₹

3:3

Der weiche Teppith fprach; dagegen hebst du auch dein stolzes Saupt zu Sternen auf; ich liege hier zu meines Gefren Kuß und bin als Oflave nur geehrt und reich. Wer Ehrsuchtvoll sein Haupt erhebet, der sucht in der Sohe selbst Gefahr und Sturm.

#### Roniges Dienft.

Muhme dich nicht bes Dienftes, den du dem Ronig' erzeigeft,

Gnade halt er es dir, bag er jum Dienft bich gebraucht.

## Ronige und Beife

Deifere Manner beborfen minber ber Ronige Preundschaft,

als der Konig des Raths weiserer Manner bedarf.

## Der taube Ronig.

Stellest du taub bich, Konig? O zieh aus ben Ohren die Wolle;

Uebe Gerechtigkeit; voer bein Richter ert

Alle des Abams Sohne find Glieber unter eint under;

leibet ein Einiges Glied, jedes empfindet ben Schmerz.

Bift du allein nicht, der ihn empfindet, so nenn', v du Einzger,

dich nicht unfres Beschlechts, nenne nicht Ronig bich mehr.

Die

#### Die gertretne Mude.

DBeift du nicht, wie der Mucke dir unterm fug fe zu Muth fet?

Chen wie dir, wenn dich ein Elephante zers

# Das Kameel und bas Kind.

Dundert der Meilen folgt bas Kameel dem leis tenden Kinde,

daß es den Hals auch nicht gegen den Zügel erhebt.

Aber führet Der Weg das Geburg hinunter gum . Abgrund,

reißet den Zügel es fühn, sich zu erretten,

Liblich ift es den Menschen, dem leitenden Zaus mie zu folgen;

Aber 3um Abgrund' hinab, wehr ben Folge famen bann!

**36** : 1

3 . 📆

# Der machtige Baum.

Ueber ben himmel erhebt der Baum wohlthatif ger Milde feinen Gipfel, und weit breitet die Burgel er aus.

Billt du von feinen Zweigen bereinft bie Frachte genießen, haue ben Stamm nicht um mide die Mote

haue den Stamm nicht um, rude die Mills de nicht auf.

#### Stoly und Bute

Saß ist der koloquintene Trank, den Gute die barreicht; bitter der Zucker, den uns murrend der Stolze verehrt.

Sro

# Frobe Mitte.

Micht leichtsunig erofne die Thur freigebiger Milbe;

aber gedfnet fcheuß nimmer mit Sarte fie

Micht jum salzigen Pfuhl, es eilt der burftenbe .. Pilger,

Rogel und Ameif eilt hin jum erquickenden

# Bottes Lieblinge.

Die du des Königes Huld durch seinen Liebling erlangest, also des Ewigen Huld, wenn du die Menschen erfreust.

**தேற்**0.

4: -

## Schonung bes Mamens.

Der große Alexander ward gefragt, wie er so größ're Kon'ge übermocht?

"Durch Gottes Schickung, fprach er; aber nie beleibigte ich Einen Ueberwundnen,

daß ich von seinem König' übel sprach.

Sroß zu achten ist nicht, wer große Namen vers-Keinert;

Strafe, Befahl und Macht, Reichthum und Hoheit vergeht.

Aber ber Name bleibet! Und willt du, daß deis ner geehrt sei, sei der Verstorbenen Ruhm dir auch im Nat

men geehrt.

## Der Schmeichler.

Segenwartig bei dir ist seder Schmeichler dem Lamm gleich, der abwesend dich selbst gleich einem Wolfe zerreist. Traue dem Manne nie, der fremde Gebrechen dir ausbeckt; wisse, daß eben so gern andern er Deine

Der Verläumber bes Freundes.

verrath.

Pfchtest du werth den Stein, der deinen Spies gel gertrummert? : Und ein verlaumdender Feind machet den Freund dir verhaßt?

Rein-

## Reindeiund Rrounde.

Freund' und Feinde kommen von Gott; wie rinnende Bache

hat er in feiner Hand ihrer Gefinnungen Bauf.

Erift bich ein bofer Pfeil; ben Pfeil schnellt freis lich ber Bogen,

aber bemerke die Hand, welche den Bogen regiort.

## Vorwürfe.

Sottes Strafen entgehn kannfi Du durch reuige Begrung;

aber der Menschen Schmach tilget auch Best

Dulbe den: Borwurf ftill, und danke Gott für die Bohlthat.

Daß du dich beffer fühlft, als dich ein Sterbe licher mahnt.

## Gott und ber Mensch.

Sott sieht Fehler, und becket sie zu; der mensche liche Nachbar sabe sie nicht, und erzählt, was er nicht sal he, den Welt.

Wissen die Menschen, o ewisser Sott, von Wen schen, was du waist, ;
Niemand bet Listernden mehr hatte vor Lie sternden Ruh.

Der gute Mann und ber Sunber.

Sehet ber gutige Mann bem Sunder vorüber ; er gehet Gonenb vorüber, und beift feine Gebrechen

nicht auf. , Seille and, , Seille

ger zichtlen & ... 173...

on:

"t. e des toucht ..... 894 et feinelistes

Die

## Die Ling &

Im Unmuch hieß ein König Augenbficks den Stlaven tödten, der ihm mißgefiel. Beraubet aller Hoffnung, stieß verzweifelnd :: der Arme Lastrung aus. So greifet Der, Ver nicht entstieht kann, selbst ins scharfe Schwert.

"Bas fpricht er?, fragt ber Konig, "Herr, er pricht:

(antwortet ein verftandger Mann am Thron.). Das Paradies ift Derer, die den Born bezähmen, und bem Sterblichen verzeihn!

Do fei ihm bann verziehen!, fprach ber Furft.

"Micht alfo!" fiel fein Höfling ein." Mos

muß man bie Bahrheit fagen. Berr! er fchalt!,

912

"Und hatt' er auch gescholten! Prach Er Konig. Die Lige dieses guten Mannes war mir nühlicher, als deine Wahrheit. Sie Wefanfligte mein Der; bu bringft es auf.

Des Menschenfreundes Lage in der Noth Ift edler, als des Menschenhassers Wahrheit.

Der langsame Pfeil.

Diucke den Pfeil zu schnelle nicht ab, der nime mer zuruckkehrt: Glud zu rauben, ift leicht; wiederzugeben, so schwer?

Bit.

## g ... Wirfung bes Bornes. ......

Maßige deinen Zorn; es fallen die Funken des Zornes

> Erft auf dich; auf den Feind, wenn fie ja treffen, zuletzt.

#### Gemalt unb Gute.

Reiche Geide zerschneibet bas scharf einhauens De Schwert nicht;

Starker als alle Gemalt ist ein nachgebender

Sate bezwang die Welt. Mit fanften freundlis

magft bu ben Elephant leiten am Einzigen

- Bagr

#### Die Beleibigund

Schmatter den Stein nicht gegen die Manter; ..... er prallet juruck die; mbar ge peist fich ein Fels los von der Mauer man auf Dich. Call to the state of the state But to the property of the freit DermBeleibigenen Lite and Stage 5.3

Men du beleidiget haft, und hatift Du thur, pur Berfohrung, taufend Butes erzeigt, traue bem Manne nie gant. Rogli bu ben Pfeit aus ber Bunde, fo bleibt boch

lange ber Schmerz nach; : und im tiefen Gemuth wohnet am tiefften :. : ... ein Groll.

#### Der Murrische.

Menfch von bofer Natur, du bift in feindlichen Sanden;
Sanden;
Wo du auch seuft, du entgehft beinem Ges
fängnisse nicht,
Nicht den Klauen, die fest dich halten. Und
stiegst du gen himmel,
nimmst du; den qualenden Getst, nimmst
du die Holle mit dir.

Der auffleigende Seufzer.

Micht von Babe ber brennt, steigt: so zunk himmel ber Rauch auf, wie bes geperften Mins Saufzar genihims inel sich hebt.

Die

#### Die Beffminging.

Thednen und Seufzer lösthen alles dus die des Schickfals;

Sisten und Schmeicheren auf ihr.

Romniers sich der Engel, ser Aber die Winde gerleht ift,

den verweh'?

Das Noß und der Efel.

Hurtiger Reuter, gebente boil auch des ietbene den Lastthiers, das, mit Dornen bedeete, nichzend im Pfuhe le verdirbte

Drite

A .2

3u

## Bufrint banfe ist. @

Mille du die Gahait minischen ; Durfannft andre ?

uffinite i i den i i Lufticedentheid: Luniffennelightiche

Angescher Beicheg Bold; die Bodnichipes Annend.

nihiplaifein anibenburichabermehte Corge

Theile Biram \*) den Armen bas größte Bifd gum Geschenk aus;

wieget ber "Salm, boch mebr, welchen bie

द्वीतार्वाकुक शहरतकः, कुर**्यामान्यकान्यामान्याम् स्थारति ।** राजनेपानि १९४४ ।

das .. mit Dorg<del>enderdend</del> digerd im Pfilhe

આદ

2 C.

Drit+

# Drittes Buch.

3-7-20-21-2

# Morgengefang ber Nachtigall.

Deifit due was die Nachtigall fingt? An jege lichem Ravgen fingt fiet "wee bift due, Mensch, daß diche

Die Liebe nicht weckt?

Siehe, das Luftchen weht, es faufeln die Blatter der Baume;

Jegliche Blume fühlt neu fich geftartet und fung.

Jegliches Blatt ber Rose wird Junge, den Schon pfer zu preisen,

-Bunge wird jegliches Laub; und du verftums meft, o Menfch?

#### Der nachfte Freund.

Maher als ich mir felbft, ift mir bie Gute bes Schöpfers: ".

> Wie bann, bag ich von ihm ofter mich fuble fo fern?

Kann ich' ben Freund, ber in Armen mich halt. abwefend beweinen?

> Kann ich mich Dem entziehn, der mir mich felber: gefthenft?

Bottes = und ber Ronige Furcht.

Rurchteten Gott wir fo, wie wir die Konige fürchten,

٠.

Engel maren wir bann, machten jum Sime mel die Belt.

## Die heitere Stick.

Suchft bu hulfe bes Freundes, fo-fuche mit beiterm Geficht fie;

leichter gebeihet ein Bort unter ber frolichen Stirn.

Mußt du des herzens Kuffumer auf Erden Einem vertrauen,

gehe jum heitern, er ift auch der barmherzu ge Mann.

## na Der Berftoßene. 3:

Allenthalben irust umher, werr Gort von der Thur stoßt;

Bem er fie bfnet, ben nimmt jeder mit Gus tigfeit auf.

## Die eigene. Beife

Jeglithum buift fein Bity und feine Bufch' befte,

wie fein eigenes Kind Jedem am schönften

Bore Berftand und Geift von unfrer Erde nell

glimbete. Joglicher boch : "Meinen hehielt

Bernunft und Sprage.

Reben erhöher ber Menschen Geschiecht hach über die Thiere; eprichst du ohne Vernunft, stehet das Thier bir voran.

Runft

#### Runft und Blud.

Dicht durch Streben allein erlangt man Ehren und Reichthum;

Mehr als alle Gemalt forbert ein gunftiges Glud.

Singen hundert der Kunfte dir auch an jeglichem Saupthaar;

alle hangen umsonft, kranzet bas Schicksal sie nicht.

Biffenschaft ohne Anwendung.

Der sich um Weisheit muht, und nicht anwens det die Weisheit, gleicht dem Manne, der pflugt, aber ju sien vergist. £.

1::

#### Der ? Ledyenibe.

Dem Lechzenden, ber in ben Buften jert,

was hilft ihm Edelstein und Perle? Rur Ein Tropfe Wassers, ihn erquickend, war'

ihm mehr als alle Perlen Orients.

Bollte der himmel mir, noch eh ich fterbe,

Bitte gewähren: (so sprach achzend ein Durftiger einft;)

weinen rinnenden Strom, der bis an die Rnice mir reichte,

> daß ich mit Freuden in ihm füllte den trocker nen Schlauch.

Er sahe nicht ben Strom; und als man ihn, verschmachtet in ber Wufte liegen fand,

lag

lag vieles Gold vor ihm, und biefe

"Mas half bem Tfafer Ebelftein und Gold?

Merschnachtet liegt er, hier -

atem († 1869) <del>18 de mineral</del> espes (h.C.). 19 de maria - La Companda (h.C.) (h.C.). 19 de maria - All**Eében únd<sup>000</sup> (h.C.**).

Chitek Mith ims gegeben, bes Lebens Laft zu en

Ditht bas Leben, um und fcmer zu belaben

Gludlich ift, wer genieget und fitt't; wer ftilb's'

Thies elle relater, und war nit ein unghiers

Lege nech Gine Webe thun. .....

"Luidoac"

न्तेत्र होन्यपीः

Der Sanbelsmann

♠an a. [160] <u>Table and Maj</u> theil.
Sold?

Ein Kauffffann, ber zweihindeft kintbare Rameel' und Knechte. Diener ohne Zahl, und zahllos Gut besaß, nahm einst mich in sein Haus und worach, die gange Nacht hins durch:

Besit; hier eine Handschrift auf so viellen. Dieset, hier eine Handschrift auf so viel qu Geld, mit, guter Burgschafts Dieser ist mein Handelssreund in der Türkei; ich denke nach Alexandrien anjeht zu gehn. Die Luft ist da gesund; nur fürcht' ich mich nerm Meer bei Magrib. Immer aber muß, eh ich zur Ruhe mich begeben kann, ich doch noch Eine Reise thun.

"Wohin?"

sprach ich.

#3 C

nIch führe Parthischen Schwefel zum Indus: denn da gilt er viel.

Singlifice Geschiere bring' ich dann Gie

von da nach Indien. Aus Indien Stahl nach Aleppo; aus Aleppo Spiegelnach Vernen in Arabien; von da Rymlot nach Persien und andres mehr.——Dann geb' ich meinen schweren Handel auf und setze mich in Ruh. Nun, Sadi, sage auch du mir, was du Guts gehöret hast.

"Ich horte; prach ich, auf dem Relde

als einer Raramane Führer vom

Semanden sagens:3 "eines Menschen Auge,

Sam bir enge Able, falle mun Aprientered:
Benugfamfeit, und wo nicht die, das

Grab, "

1 10

## Das Unerfattliche.

Weißt'du was nie'zu ersättigen ist? Das Auge

Alle Guter der Belt füllen die Sole nicht

Balfcher und mabrer Werth.

Ein verständigenühlicher Mann ist die galdens Munge;

wo sie erscheinet, kennt Seder ber Röstlichen Werth.

Stand und Geburt bagegen, fie find geprägetes

über ber Grenze hinaus gelten fie bas, mas fie find,

Des

## Der Reiche und Arme.

Siehe ben ftolgen Reichen, ben übergulbeten Erbelob;

Siehe das gute Gold, schmählich mit Staus be bedeckt.

Und doch wundre dich nicht. Einst stand in durft

Moses; es prangte vor ihm Pharao's gols bener Bart. \*)

#### Das Golb.

Leichter gewinnest bu Gold tief aus dem Schooffe der Erdes als vom Reichen; er läßt eher die Seele

von sich.

Die Morgenlander ergablen viel von biefem prachtie gen mit Gold und Stelgesteinen burchfischrenen Ranigebarte, ber jedermann Entfegen eingesicht haben fon. G: .

#### . Magigteit

Liebte der Arme den Fleiß und bie Daffigung: mare der Reiche

billig; die Erde fah feinen Bebrangeten mehr,

D. Migigreit, Du, ohne die kein Reichs

apf Erben ift, o mache Du mich reich.

Der Binfel der Geduld war Lockmanns Binfel

denh' nichvird Beisheit ofine Burch Gedule.

## Binfche.

Hatte die Rage Flügel, fein Sperling war' in ber Luft mehr.

Satte, was Jeder wunsche, Jeder; wer hatte noch Bas?

# figh, eines if Banberers.

Trechiesen Rempel mich pychtes so trag' ich tuch ich micht wie ein Lastthier; "die hin ich; ich hin weder ein König, noch Knecht.
Weiß vom Kummer der Noch, weiß nichts vom Sorge des Neichthums, athme den Athem svei, lehe mein Leben mir selbst.

# Die Dornen om, Wege.

**B**iel finds Dornen am Lebeuswege; doch keitie der Dornen bite von Deiner Hand Lines Witwarderers Herz.

# Der Ring und ber Beffete

Dann ist am wohlsten mit, so sprach ein praktion mann mich auf Erden nichts, Gutte und Boses nicht krankt...
Währtiger, sprach ein Better; der nacht lag und ter dem Fenster,
Sse dies Königes Glück, bin ich so glücklich

Bronfre pro. . . .

Pie der Sunger Aegyptun deutete, freifete Ine feph der Wenig, und wußer fets, wie es bem hunge rigen fei.

2382

# in the sale of the

Migeholz, bas ber Raften verschließt, ift jeglichem

auf die Kohle gelegt, athmet es fußen Ge

Reicher, gebrauche das Gut, das zum C Gut, bas jum Gebraus

Wer nicht faet, bem machft nimmer ein fre

licher Halm. the of Recognitive

bifnin Mugen bei eine ge fein Reich

.dufc anteie lieblichfie araube.

grady D bit trans to provide all for since of the side of Mank on nopen in 1400 ann de fin fafete : Tranbe 11. "Begriuth Gogeften bannette? Benbe Bohn

Eechzenben fic. Co, fin gerichte Ring, Co, der guttfinice

> STORY TO **€** 3

Das

::

# Das offhe Alige bes Coffen.

Borfahren Einen, der vor hundert Jahren und beid seine Allen Borfahren Einen, der vor hundert Jahren und boch seine Elugen, offen in dem Sarge, sie blicken hell umher. — Er fragt die Weisen,

was das bebeute? Und ein Frommer forach:

"Mit offnen Augen siehet er fein Reich "ie granden Sanden; bhae Raf Cab Ruh.

O wie viele, wie hochberühmte decket die Erde; Lind sie verließen auf ihr teine mobile

Ober Rusch irman febe, noch aupergeffen im Tode.

Er, ber gerechte Rurft, Er, ber gutthatige Dann.

Folge

| Folge Nusch                               |                     | und gene<br>zum Woh             | inne das Leben  |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| -                                         |                     |                                 | •               |
| • •                                       | 1                   |                                 | ist auch Dieser |
| 4.30 B                                    | a :                 | med med                         | 😉 - Jan 📆       |
|                                           | (file is interested |                                 |                 |
| $\xi_{H_{2}^{1}}(t_{F_{2}^{1}})=0$        | <".h.".             | ۵۰۰ مند د د د                   | ઉત્તારમે ્ .    |
| . Umschrift                               | der Kron            | e des Kön                       | iges Kofru.     |
| ,                                         | 11: 1: ·            | )                               |                 |
| W. O. Bud                                 | ara jing            |                                 | erect chin      |
| Mas find                                  | •                   | ie? was i<br><del>Loben</del> ? | st das längeste |
| Sterbli                                   | che gehen st        | ets über G                      | estorbenen hin. |
| Diese Kron                                | d ife things        | n vor uns<br>narchen,           | g viele Mo:     |
|                                           |                     |                                 | het sie künftig |
|                                           |                     |                                 | ر ساند ج        |
|                                           | 14 250              |                                 |                 |
| sint(:::::::::::::::::::::::::::::::::::: | =                   | <b>सर्व्यक्ते</b> ३१०           | १६ १ई दे        |
|                                           | المراجع والمراجع    | •                               |                 |

## Die Ruglose Misgunft.

Niedrige Seelen wünschen dem Gludlichen Jammer und Ungluck, schauen die Sonne mit Gram, die dem Zus friedenen lacht.

Doch wenn Gulen und Fledermauf am Mittage erblinden

und verwünschen das Licht; dunkelt die Sons

· Feinbes Rath.

Frage den Feind um Rath; doch nicht um dem Rathe zu folgen: Zeigt er zur Linken bir, gehe zur Rechtenden Weg.

Der.

# Der lehrer und Gchiller.

Lehre den Schüler, o Freund, nicht jede der Künfte, die du kannst 3.

Cine behalte dir vor, wurde der Schülek dem Feind.

Rancher lernte die Kunst des Bogens; sie zu bei weisen nahm er ben Lehrer zuerst, nahm ihn vor allen zum Ziel.

Berftand und Gemuth.

Mannes Berftund zeigt oft auch Eine flüsselfe.
Stunde;
Mannes Gemuth benfährt oft wit den Saht

# and Dereif unfalle. I

Ein fetenes Gluck macht keine Regel. Einst gesiel dem Perserkönig seinen Ring, den schönsten Ebelskein, auf einer Lugel zum Preise Dem zu seben, der ihn traf. Es schoßen alle Kunsterfahrenste; und keiner traf den Ring. Ein Knabe traf ihn,

der unerfahren und von ungefähr vom Dache schoß. Das Schaft gab ihm den Preis.

Schnell warf er Mfeil und Bogen hin ins Feu'r;

Massiff sprink) er, imgekraner niein:Pluhm juff

fall Diefet eefte Schuff men lehter fenn.

Lang-

## 3 Langfamze Glück.

Langsam kommendes Gluck pflegt auch am schingsten zu weilen; schnelle Bortrestichkrit stehet am ehesten fill.
Wögel, entschlupfend dem Ei, sille was sie soll sen von Anfang; tenglam wächset der Mensch, aber zum Herrscher der Wensch, aber zum Herrscher der Weilen.

die († 1805). Breinkbild afteiber "Rhifige, † 1908

Committee Cont. 1995.

Traue des Koniges Buid, wie der hellen Stime me des Rnaben;

Jene zerftoret ein Bahn, Diefe verandert ein Traum.

Sec. 2. 13 1 1.33

## Bie it & gent fent t.

Derfit du mit einer Schonen still allein; perschlossen sind die Thuren; alles schläft, und deine Luft erwacht. Die Dattel, fagt der Araber, ist reif, und niemand ist, der sie zu brechen wehrt; wie? bliebe bann noch dem Sewissen unbesteckt und rein?

"Und blieb' es, fprach er, rein; entging' ich auch

volle That nicht nur; flieh die Gelegenheit.

profite diefe verliebert

ent Eraum:

: ... 17332 14d om.

An-

#### Amfangi bus Bebeld.

Das junge Baumchen, eh es Wurzel

Liebe Eneniemmft bit feinem Ort mit leichtes Sand;

Weinfreit wird es taum einstat Gespand Mihsam entreißen seinem vesten Plat.

Diefe Quelle bebecket ein Krug; doch laß fie em Strom fenn,

Batet ber Clephant felber mit Dabe burch

#### Das Bludtige.

Seld in des Armen Hand, und Geduld in des Liebenden Seele, Und das Wasser im Sieb' eilet und fliehes davon.

Alte

#### Alte Befanntfchuft.

In einem Simmenfruge hatt' ein Kraut den Rasenbusch umschlungen. "Wie dann? sprach ich,

kommft du hieher? ... 20 taß mich sprach das Kraut,

3ch bin ber Rose Miterzogene vom Garten her; und alte Freundschaft pflege bach Treue man zu schähen, nicht nach Werth.

# Biertes Buch.

| - | nmen.     | _ |
|---|-----------|---|
| w | u.w.e.ig. | • |

Garten und Auen schmuden fich neu jum Fefte ber Freude ; \_\_

Blumige Lauben wollben fich hold jur hutte ber Freundschaft.

Wer weiß, ob er noch lebt, so lange die Laube

Jeht fei frohlich und frob; er entflieht ber blue

Glanzendicfini Bolunnade Auffreine Afficint bie brautliche Rofe;

Tulpen blithen um fie, wie Dienerinnen ber

Auf der Lille Baube wird Thau zum himmlischen

Jest sei frohlich und froh; er entflieht der blus

Pete sei seinten ihr blacker in ein ben beit. Kende Fristung

finiten.

#### طاكمه

Bie die Wange der Schonen, fo bluben Litjen und Rofen;

Farbige Tropfen hangen daran wie Ebelges-

Baufche bich nicht; auch hoffe von keiner ewige.

Johr fei frohltch: und froh; er entflicht ber blus-

Tulpen und Rosen und Anemonen, es hat fie ber Sonne

Strahl mit Liebe gerist, Blutroth mit Liebe ger; farbet;

Du, wie ein meiser Mann, genieße mit Freuns den ben Tag heut,

Und fei frohlich und froh; er entflieht, der blus hende Fruhling.

Denke der traurigen Zeit, da alle Blumen er frankten.

Da der Rose das welkende Saupt zum Busen: hinabsank;

Beho beblumt fich der Bels; es grunen Bugel und Berge.

Bege fei feshlich und froh; er entfliehe, ber bille bende Fruhling.

Rieder vom himmel thauen am Morgen glanszende Perlen;

Balfam athmet die Luft; der niederfinkende Thau wird,

Eh er die Rose berührt, jum duftigen Baffer der. Rose.

Best fei frohlich und froh; er entflieht, der bing: hende Fruhling.

Berbstwind war, ein Eprann, in den Garten der Freude gefommen;

Aber ber Ronig ber Belt ift wieder erfchienen; und herrschet,

And fein Mundschenk beut den erquickenden Bes cher ber Luft uns.

Best sei frohlich und frob; er entflieht der blut hende Fruhling.

Hier im reizenden Thal, hier unter blubenden Schonen

Sang, eine Nachtigall, ich der Rose. Rose der Freude,

Bift du verbluhet einft, so verstummt die Stims me des Dichters.

Drum fei frohlich und froh; er entflieht, derbits hende Fruhling.

#### Unmuth bes Befanges.

Super Gefang, er halt die rollenden Bellen im Lauf auf:

fesselt der Wogel Flug, zahmet der Thiere Gewalt.

Sußer Gefang, er fangt bas Gemuth ber Mene schen. Sie haben

gerne den Mann um fich, der ihre Sinnen erquickt.

Berlohren lauscht bas Ohr dem sußen Ton:

"Wer ist es, ber zwo Saiten ihm ente lockt?,

Er labet, wie der Wein beim Abende roth,

und Ohr und Seele schlurfen fanft ihn .
ein.

Mehr als die Schonheit selbst bezaubert die liebs \_\_\_\_\_ liche Stimme;

Jene zieret den Leib; sie ist der Saele Gewalt.

macht bes Befanges.

Felfen hallen guruck ben Gefang ber Flote bes

Horchend des Führers Ton hüpfet das wilde

Rameel.

Tulpen entschließen sich, es entenospt die Rose bem Dornbusch,

wenn sie der Nachtigall zärtliche Stimme vernimmt.

Sarter als Dorn und Fels, und wilder als wilde Rameele,

ware des Menschen Gemuth, das der Ges fang nicht ruhrt.

#### Die Liebe.

Sei gegrußet, o Liebe, die uns fo lieblich ents

· Alle Berlangen uns fillt, alle Gebrechen uns heilt,

Unfer Plato und unfer Salen. Der Sterblichen Bufincht

und Erquidung, ihr Arat, felber auch if

Himmel erblicket um fich bas Auge, bas Liebe belebet,

Supfen sieht es umher Sugel und Berge für Luft.

Könnt' ich beruhren anjest die Lippe meiner Set liebten,

klang' ich, ein Saitenspiel, hellen und frohe lichen Rlang.

Aber entfernt von ihr, und hatt' ich taufend der Stimmen,

Bebe ichweiget in mir; Jung' und Gebante verftummt.

AC

Ift bie Mase verbtiht, ift ihre Schone vors über.

> Borft bu der Machtigall lockende Stimme nicht mehr.

#### Die laute Rlage.

Turteltanbe, du Magest so laut und raubest dem Armen ..

> feinen einzigen Eroft, sugen vergeffenben Schlaf.

Turteltaub', ich fammre wie du, und berge ben Nammer .

ins verwundete Berg, in die verschloßene Bruft.

Ach die hartvertheifende Liebe! Gie gab bir bie faute

Buch

Jammerklage zum Troft, mir den verfrume menben Gram.

### Die Blime bes Parabieses.

| . :                                     | * '                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                         | The state of the state of                       |
| Bringst du ben lieblich                 | en Sauch von meiner Ges                         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | liebten, o Zephyr?                              |
|                                         | schenk: sage wer gab e <b>s</b><br>dir? Sprich! |
| Bute bich, Rauber, er                   | itwend' ihr nichts. Was                         |
|                                         | hast du mit ihrem was mit der Locke bein        |
|                                         | Spiel? Du blubeft                               |
| of Julian 1986                          | in Donner,                                      |
| •                                       | n Kelch, ferne von Dor:<br>nen 413d Wehe.       |
| Duftende Knofpe, mas                    | bift du ju ihrer Lippe?                         |
|                                         | Du welfest                                      |
|                                         | the Luß ewig in rosigem                         |
| D Marciffe, mas, bift bu                | zu ihrem trunkenen Auge?                        |
|                                         | und fie blicket ben hime<br>mel uinher.         |

O Cypresse, was, bist dutzu ihrem geschlankigen - Wuchse?

Strebet in Edens Sain garter ein Binne den empor?

O Berstand und o Liebe, was wähltet ihr, konne tet ihr mahlen?

fie, einzig mabltet ihr fie, einzig und ewig mur

#### Die Perle,

Din ist unfre Mosami, die edle Perte. Der Simmel

schuf sie aus reinestem Thau, schuf sie gub Perle ber Welt.

Stille glanzete fie, boch unerkannt von ben Meng fchen;

Darum leget fie Gott sanft in die Muschel jurid.

#### Die Eabende.

Is ich in meiner Jugend einmal, (noch wohs net das Bild mir

in der Seele,) von Durft und von der Sige gedrückt,

Lechzend im Schatten faß, und meine Leiben etr wagte;

Da ging eine Gestalt, gegen mir über, hervor,

Wie in der dunkeln Nacht die Morgenrothe. Sie reichte

freundlich bem Lechzenben füßen, erquickens ben Erant.

War er mit Rosen gemischt, wie? oder trof von den Wangen

Ihr die Rose, die mir jede Erinnerung nahm

Meiner vergangenen Leiden? Q, sprach ich, seliges Auge,

bas solch eine Gestalt jeglichen Morgen ers

**Bårst** 

Warft du von Beine beganscht, bu wirft nach Stunden erwachen;

Erunken von diesem Trank schlummerst du ewigen Schlaf.

#### Der Abschieb.

Sec. 1 4

ń

Ditter und füß ist der Abschiedfuß an der Lippe des Freundes,

Siß mit der Gegenwart, bitter mit Trens ning gemischt.

Also rothet der Apfel fich hier am Strale der Sonne:

weggewendet von ihr, blaget und trauret er bort.

Mitten im letten Ruße den Athem fanft zu vers hauchen,

ware ber Liebenden Bunfch, mare der Scheis - benben Troft.

e 3. . i

#### Das Unerfesliche.

In nichts Geliebtes mußt du dein Ger muth also verpfänden, daß dich sein Berlust untröstbar macht.

Innig liebt' ich einft in jungen Jahren einen schonen Freund. 3 Ocin Antlit war mir wie bas Helt' ligthum,

ju dem man im Gebet fich wendet. Sug

war sein Gespräch; und seine Freunds
schaft schien
mir meines Lebens klischster Gewinn.

Unter den Engeln vielleicht, nicht unter den Mens ichen ift Einer,

Einer an Treue wie Er, Einer an Sitten wie Er!

| 14:0      | den <b>Gr</b> j | fact. D            | r Ingoidh I | lag". und  | Nady  |
|-----------|-----------------|--------------------|-------------|------------|-------|
|           | <b>(3</b> )     | 1.11               | te lang     | 3 .        |       |
| ٠         | ng <b>Auf</b>   | , feinem           | Grabe,      | fenfaete   | unb   |
| •         | #405/           | · .:.              | sprach      | :          |       |
| €* 1s     | ेक्षेत्रः ५५५   | <b>∮</b> 1000 - 00 | · 3 · 4     |            |       |
| "Un       | dem Tag         |                    |             |            | rn in |
| `         | a               | ·                  | die Ferse   |            | 4 4 4 |
|           |                 |                    | r auch nie  |            |       |
| <b>19</b> |                 | 1                  | mein, Zai   | ipe! 🔐     | 14.6  |
| Daß       | mein Au         | ge die We          | lt, die me  | men Geli   | ebten |
| 5 .92     |                 | · . · .            | enthehret,  |            |       |
|           | Micht me        | or fahe, d         | af ich unt  | er der Ert | e mit |
|           |                 |                    |             |            |       |
| låge      | , wie jeho      | meinend            | auf beine   | m Grabe    | mein  |
|           |                 |                    | Haupt lie   |            |       |
| 316.70    | O hee um        |                    | Manns!      |            |       |
|           |                 |                    |             |            | •     |
| EC.       | . 1) 511 11 1.  | 5.                 | letiflen De |            | )     |
| wa,       | auf Ros         | n geverre          | r, mu tai   | n ver Sa   | )ium: |
| unin      | gag 100         | 1.00               | mer; dig.   | Molen      |       |
|           | find verbi      | ühet; seit         | ı Grab ist  | mir mit    | Dors  |
|           | ď               | . `                | nen bedeck  | tr,,       |       |
|           |                 |                    |             | •          |       |

٤.

Nun schloß ich zu mein Herz, und hielt es Untreu, nach Ihm mir einen Freund zu währ len: denn wer unter allen Menschen wär' ihm

gleich.

Freitich winket das hohe Meer mit reichem Ges winn dir;

aber die Belle bes Sturms droft mit dem

Dit ber Rofe zu leben, ift fuß; boch stachliche

Dorneii Dorneii fconften fconften

Genuß. " Genuß. Beftern ging ich einhet wie ein Pfau im Garten ber Freulibiconft;"

heute wind' ich mich ein, wie ein gefrums ineter Burin.

### ... Der gesellige. Schmerz.

Turteltauben im Saine zu Frak, gierende Tauben, wen bertauret ihr? wen rufet dies sehnende Uch?
Uch?
Und sind auch die Herzen verwundet, und unsers Augen
weimen; es nahm uns Gott unfre Geließe ten dahin.

Caubchen, Raget mit uns; wir wollen mit euch auch flagen;

Gill iste, werden im Schmerz Einer dem anderen Troft.

#### Das Grab.

Seh zum Grabe der Freundin, so sprachen meine Gespielen, meine Gespielen, wielleicht findest am Grabe du Trost. Du Trost. De Trost. Dier wur in meiner Brust hat sie ihr einziges Grab.

#### Das leben ber Menschen.

Suß ift das Leben, doch ach, das Leben währet nicht ewig;

Benige Tage, so ifts wie ein Gedante babin.

Ammer wanket die bittere Richte des menschlichen Hiesens;

glaub' es, und immer tragt Bluthe der Ja-

Shon ift die Rose, sie duftet mit gart entenoss petem Relche

lieblich; jedoch du weißt, daß sie in kurzem verblufte...

Also auch Du, im zärtlichen Schoofe ber Mutter Erzogner,

Eraue ber Mutter Natur sanften Bergartes lung nicht.

Geh nicht ficher babin, wie bas Lamm mit hans gendem Saupte

Sorglos weibet; es find Geere der Bolfe bir nah.

**Braucht** 

Staucht es, bes Betsen Ohr zu berauben mit langer Erinnrung?

Ber bann kennet fie nicht, Bechfel und Flus then der Belt?

Athme der Frühlingswind; wo irgend auf Erden er wehe,

treibet ber Berbstwind ihn sturmend und schleunig hinweg.

Hattest du alle Reiche der Welt, mit alle den Reichen

fauftest nimmer bu dir Einen zu lebenden Tag.

Also hefte bas Berg, Fround Pilger, nicht an' bie Berberg';

bauet der Reisende sich mitten im Reisen ein Saus?

Safcheft du nach Begierden hienieben; o glaube, Geliebter,

nieben ift nicht ber Ort, der bie Begierbe vergnügt.

والبر الأوفي

Ber Gott liebet, ber achtet die Belt nicht übes ... Berbienft hoch;

denn er weiß es, fie giebt keinem gesicherten Eritt.

Thue bu, was bir gebührt. Bor Allem adhms, die Junge;

glaub' es, auf Erben giebts feinen verberts lichern Feind.

Pflege ber Biffenschaft; tein Pfad ift fichrer bem Menschen,

als den lange der guß weiserer Menschen betrat.

Hebe die Sands jum Thron, den Alle betend umringen,

Michts ift bem reinen Gemuth füßer, als beten ju Gott.

Deibe den Schmerz, je Ginen der Freunde get franket ju haben,

Aber por allen den Freund, welchem tein-

| • •                        | elt mitigbem Schwert ber                    |
|----------------------------|---------------------------------------------|
|                            | Rede gewonnen,                              |
|                            | es nur zu des Unendlis                      |
|                            | den Ruhm.                                   |
| Meiner Gelange Du          | f hat alle Länder er                        |
| le Connell wie der T       | ygris Ardput, måskigund<br>fturzend wie Er. |
| Wer nicht Beber, o Fr      | eund, erobert im Sturm                      |
| Grand Com Charles          | was er wünschte;                            |
| Sluck und Gebeih           | en, es wird felten in Rame                  |
| a licinal de la 🚉 👢 👢      | wfen gilangta : 👸 📆                         |
| i 🗝 I — 😲                  | <i>:</i>                                    |
| Transferred , there France | of Call of the west                         |
| <u> </u>                   | in the same                                 |
| thing has a second         | Col also had had had                        |
|                            |                                             |
| ** Tariff (a               | សម្រាស់ស្រាស់ ស្រាស់ អាជ្ញា និង 🏖           |
|                            | · · ·                                       |
| med Comment                | ମୁଖିଆ ଅଟେ (୧୯୬ <b>୦) ଅଞ</b>                 |
| •••                        | •                                           |
|                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
| Inc Dank                   | S & Ctoll                                   |

2013

#### Eroff Des Lebens, ...

Im Ungemach verzage nicht ben Tag zu fehn, Der Freude bir fur Gorgen bringt, und Luft für Gram.

Bie oft begann ein giftger Bind und ichnell

Erfüllete ber lieblichfte Geruch bie Enft.

Oft drohte dir em fchwarz Gewolf; und ward

Ch es den Stuftin ausschüttete aus dunkelm. Schoos.

Bie mancher Rauch, ber fich erhob, war Feuer

Sei also stets, im Unfall auch, voll guten Muths.

Die Zeit bringt Bunder an den Tag; unzählbar

Die Guter, Die du hoffen fannft, vom großen Gott.

Dank

#### Dant bes Sterbenben.

Linter bes Tygers Jahn hort' ich den Leibendeit beten :

"Dant bir, Sochster, im Schmerz sterb' ich, doch nicht in der Schuld.

## Mub' und Belohnung.

Millt bu ben Bonig koften, und Bienenstiche nicht ausstehn?

Municheft Rrange bes Siegs, ohne Gefahs ren ber Schlacht?

Bird der Taucher die Perle vom Meeresgrunds newinnen,

wenn er, ben Krotobill scheuend, am Ufer verzieht?

Alfo mage! Bas. Gott dir beschied, wird niekmand dir rauben;

Doch er befchied es Dir, Dir dem beherzes ten Mann.

Reich.

#### Beichthum und Lugent.

Maxim wird vor der Rechten bie Linke mis. Ringen gezieret?

Weil sich die Nechte mit Kraft und der Bes bendigkeit ziert.

Der die Schicksale theilte, ber sonderte Tugend und Reichthum.

Wem er das Eine verlieh, wollt' er nicht Alles verleihn.

### : Die Eppresse und ber Palmbaum.

- Schau die hahe Cypresse; sie träge nicht goldenet Früchte,
  - Aber sie stehet dafür immer in frohiachem Grün.
- Kannst du, so sei ein nahrender Pahmbaum; fannst du es nicht fenn,
  - e fei ein Sypressenbaum, aufig, erhaben und frei.

II,

## Spruch und Bild,

insonderheit bei ben

Morgenlandern.

Einige rhapfobifche Gebanten.

āΙ

## Gyang and Billy,

45.3 47.4

 $\# \mathcal{A}_{\mathcal{F}_{p}} = \mathbb{N}_{p} (\mathbb{R}^{p}) \otimes \mathbb{N}_{p} (\mathbb{R}^{p})$ 

Sewohnlich halt man flichts von geringerent Werth, als Spruche; wie bald, denkt man, ist ein Spruch gesagt! wie bald eine sogenannte Beisheitlehre vorgetragen! Man verlegt sie also in die Kindheit des menschlichen Geschlechts; man läßt sie höchstens als ersten Unterricht, als eine Berstandes und Sprachubung getten.

Bieles hievon ist wahr; und die Zeit ist allers dings langt vorüber, in der man durch rathself hafte oder scharssunge Sprüche, den Ruhm eie mes Salomo, oder des achten Welsen Griechens landes erlangen konnte. Indessen hatte auch in den altesten Zeiten die Sache eine andre Beschaff senheit, und es lassen sich Stunde ansühren, warum

warum insonderheit die Morgenlander so viel auf diese Spruchweisheit hielten.

Ein Spruch namlich sett Weisheit, Weisheit sett Erfahrung voraus; und ich wüßte kaum, was das menschliche Leben dem Verstande für eine best sere Ausbeute liefern könnte, als eben diese aus Erfahrung gebildete, in eine anziehende Form gekleidete Weisheit. Wenn diese nun ein Spruch heißt: so sind Sprüche gleichsam das ganze Necklutat des beobachtenden menschlichen Verstandes; wur man muß Verstand haben, ihren Verstand zur fassen, und Gesühl haben, die Schönheit ihe res Ausdrucks zu fühlen.

Slaube doch niemand, das an jedem Segent kande Jeder dasselbe sche und wahrnehme; sonft wurde es keine verschiedene Meinungen in der Welt geben. Slaube niemand, daß jede verwis kelte Aufgabe im menschlichen Leben Jeder auf gleiche Weise sich auflöse oder vielleicht nur ire gend aufzulösen, die Besonnenheit und geläufige Hehung habe: denn ware dies, so wurde es keine

Bibbfinnige, teine Stlaven ber Gewohnheit, feine Bedankenlofe Rachiprecher geben. - Lemehr man bie Menfchen in ihrer Gedanken : und Sande lungsweife verfolget, besto mehr wird man inne, wie menige unter ihnen felbft benten, und wie ichwer es auch biefen Wenigen werbe, immer au Denfen. Dan rechnet fo gern mit Biffern; man bringt fo gern ben Traum einer Wahrnehmung unter bie Formel einer allgemeinen Lebre, einer entweder von uns oder von andern gemachten Peobachtung, woburch dem mit der leichteften Dube ber roben Materie gleichsam Bestalt und Korm wird. Die hellsehenden Beifter, die folche Gestalten der Beobachtung erschusen und auch ber Sprache in gludlichen Formen einprage gen : fie maren , in welcher Beit und unter welchem Belf fie lebten, die Lodmanns, Gabi, Mes Lops, ober wenn man will, die Salomonen. und Solons ihrer und ber folgenden Beiten. Die hatten Perlen aus bem Grunde des Meers geholt; fie hatten aus einer roben Daffe gelaus terte Goldmungen gepraget, beren innerer Werth.

ş.

von Verständigen anerkannt, deren Summe nache her als ein Resultat des Verstandes der Nation, als ein Schah ihrer Sprache geschäht ward; ihre. Spruche blieben.

Und warum hatten fie nicht alfo geschäft were ben follen? Befitt unfer Berftand eine ediere Gas be, als biefe Sormenichopfung? Bit es nicht ein Erug, wenn wir glauben, daß in einer Ers fahrung jener allgemeine Sat, diefe fittliche ober politische Lehre schon liege? Gie liegen barinn, aber nur nach ber Materie; die Form muß ihnen ber menschliche Geift erft geben; ba man bann eben fo sicher sagen kann, bag ber menschliche Beift fie in die Begebenheit hinein: ale bag er fie Bie felten find nun, (nochmais herausbenfe. gefagt,) biefe eigenthumlichen, urfprunglichen Denfer unter ben Menfchen! Man folgt fo gern andrer Rath, fieht, auch wenn man mit eignen Mugen zu feben glaubt, fo oft mit fremden Mugen, und geht im Gangelwagen ber Oprache Fur Biele ift es alfo bas Sochfte, anzuwenden. was fie gelernt haben; und bas hochfte Berbienft

um

sum fie bestehet darinn, daß man fie nur das Wahr ne, das Richtige lernen laffe, und fie dies mahr auch richtig anwenden lehre.

Immer alfo find mir die Erfinder feiner Oprits de, die Formenschonfer richtiger und feiner Res Suleate, in jeder Art der Beobachtung und Ers fahrung als die mahren Gefengeber und Autonomen des menfdlichen Gefdlechts porgefommen, die, indem fie felbst dachten und treflich fprachen, zugleich für andre bachten, und ihrem Gefet alfo ju benten, als einem fomeis genden Imperatio durch die Form ihres Aus: brude gleichsam Sanction gaben. Unter ben Morgenlandern findet fich eine Menge diefes ger pragten Golbes verftanbiger Beobachtung und Erfahrung; woraus bann auch, wie aus so vier lem andern erhellet, wie alt die Cultur mifres Beschlechts in Orient set! Ich benke noch der Zeie ten mit Unmuth, in benen ich als Rind den Siob. den Prediger Salomo, ober als Rnabe den Mes fop, griechische und lateinische Snomologen, und nachher in oder aus mehreren Oprachen scharffine nige '

nige Gedanken, ichone Einfleibungen einer ans zichenden Bahrheit, furz Beobachtungen, Sinne fpruche, Lehren in einer feingewählten Form bes Bortrages las. Es fchien mir, bag man nicht aus, sondern mit ihnen benten lernen solle, und ich bemertte mit Freuden, daß unter allen Natios nen mehrere ber murdigften Manner biefeibe Liebe haberei gehabt, und Apophthegmen, Spulde, Warimen theils ans andern gesammlet, ober überset, theils ihre Gedanken felbst in bergleit chen Form zu bringen gesucht haben. Ein Berr zeichniß derfelben zu geben, ift diefes Orts nicht; mir anuget es anjett, ba ich blos meine vorftes hende Sammlung ber Spruche Sabi's; und andrer morgenlanbifchen Dichter ju rechtfers tigen habe, Einiges anzuführen, bas ben Ura sprung berselben, ihren Werth oder Uns werth, sodam auch ihren Gebrauch nahm erläutert.

T.

Unter dem Namen der morgenländischen Dichtkunft begreift man gewöhnlich die Poesse so verschiedner Bolker und Beiten Asiens, als man in Europa schwerlich unter Einem dergleichen Hauptnamen begreifen möchte.

Die Poesie der Ebraer, als die fliteste, saßt schon einen Zeitraum vielleicht von mehr als' einem Jahrtausende in sich; und gehet der Litetae tur der Acabet, Griechen und Römer größtent theils gang vorher. Sie vatt in einer Sprache geschrieben, die sich zut eigentlith wissenschlaftlichen, die sich zut eigentlith wissenschlaftlichen Eultur nie ausgebildet hat, weil ihr lebens diger: Gebrauch: als einer Rasionalspunche zu schnell unterging, man kann also diese Poesse nicht aus ders als ein stuhwerbsühetes Kind, die Tocheer der Jugend eines zerstreueten Volks betrachten, das seiebem nie seine Sprache hat sortbilden köne net. Ihr Eindruck aus menschliche Gemath ist.

mit andern verglichen, Findliche Maivetat, Religiositat, Einfalt. 1)

Die Poefic der Syrer übergehen wir gang: fle waren Berentiditet, aber teine Dichtet. 2)

, Pesto merfmurdiger ist die Poesie der Aras ber worden, die Gine der Sauptrollen in der Welt gespielt hat, ab sie gleich an Schonheit der Formen im Gangen jeder Dichtart, an die Poefie der Griechen ichwertich reichet. Aus eigenthams licher Burgel entiproffen, ift, fie der reine Abdruck des Bolfes, bas fie erfand, feiner Oprache, Les bensart, Religion, und Empfindungsweife. Faft ein Sahrtaufend bin bat fie, und zwar eine Beits lang, unter ben glucklichften Umftanden, geblubet; ia

Mary 9th Bin bieraber Sies, . : Belle welt ibin wurftebende. 21.0 Manminggenicht ans Chraern genoninen iff, theils and weil ich von der Gnomologie Diefes Bolts an einem andern Ort ju reden babe.

"2) Bichhorne Borrede ju feiner Musgabe von Jones dommentar, boeleos Afiat. Lipf. 19771: Jaughichen i bie Chter' cm Biebmebt in Mentela Geldichtfell 1. 1 fan. 20. f. C. 117.

mithre Burgeln find noch nicht ausgestorben, fondern der, Sprache nach nocht jebt aber zwei. große Belttheile lebendig verbreitet. 3) fin et vem fo großen Zeitraum, so weit umber verbreis tet, und mit folger Sochachtung von den Arabern verehret, sounte und mußte fie glierdings eine fo Binifilide Befalt geminnen, bag, gegen fie bie Poefit ber Behrder mie ein Kind baffehet. Das Wolf der Buffe, nachher Hehempinder und Bes Box: der Mistry ward auch in feinen. Bildern fritze wich und heftig : ihre Befdreibungen find Drachte woll such glanzend; ihre Sentenzen gebrangt, funfte lich. und, ben Selgmiemus ju Bolge, andache tig und erhaben. 4) Oft merd Ein Scharffinn auf ben andern :: gepfropft, und aus einer feinen eine

<sup>3)</sup> Cirata febe in Dahlers Danbond ber Literaturges fonchte an dem geborigen Orten. Es ware foon, wenn Stichhorn gine harafteriftifche Gefchichte diefer Poeffe, fofern fie in Europa befannt ift und in feinem Ges fichestreife gabe,

Die Sammlung diefes Theils bat nur wenig Arabifche Studt i 'G. 88. 89. 91. 97.

oille feinete Wenbung bergeftult fublimiret, bas für uns Enrupher eben ber Geift ihrer welfen Sprliche und Reben, auf ben fie es alle Binftliche fen anlegten, gewöhnlich querft verrauchet. Aberbein imin biefe Blation im Bangen immerbin in einer Arri Barbarei blieb, in welche fie, feits dem Litten und andre Wolfer thre Croberungen in Befit nahmen, noch ttefer binab fant: fo wird felbst in three Doesie ein Spinberbarer Cons nille von Robbeit-innd Feinfieleinettbat.: Cobs Befehreibungen, eble Empfindungen wechfeln mio harten Befinnungen, infonderheit bes Golges und der Rache, bergeftalt ab, daß man oft nicht weiß, ob man einen Ranber ober einen Belben. dinen Stolzen oder einen Bahufinnigen reben bos Belch ein weites Telb ber Berfchiedenheiten in diefer Dichtkunft giebt auch ein Erbftrich von Samarfand, bis nach Maroffo, ein Zeitraum lans ge vor Mohammed bis auf unfre-Beitenpiein Abs ftand von bem feinften Gofbichter gin Beit fo vies ler Chalifen und Fursten, die der Poefie hutbigs ten, bis gu einem Beduin der Bufte, ber auch seine

seine weisen Spriche im Munde:führet. Ueber eine Mengessolcher Verschiedenheitendist ein alle gemeines Urtheil sehr mißlich. 2000 2000 2000 2000

" Die Poesie der Perfer endliche vine Toch ter ber Arabischen, ift bie jungfte und feinfte. 26 Derfien von ben Arabern unter ben Rhalifen Omgr und Osman erobert ward, gewann ihre Poefie unter biefem Bolt, bas von einer leichtern Matur war und Artigfeit, Dufif, Bohlleben liebte, Bath eine neue:Bluthe; insonderheit ward Schis ras in ber Zeitfolge ber Geburtsort mehrerer ih: rer berühmteften Dichter. Scheifh Moslaeds din Sadi, dem die meiften Blumen unfrer Sammlung jugehoren, war unter diefen; baber es nicht unangenehm fenn wird, auch nur Etwas von feinem wenig : bekannten Leben fu boren. 3m Jahr 1193. gebohren, traf er gerade in die unglucklichen Zeiten der Kreugzüge von Einer, der Eurfenanfalle von der andern Seite. Den Rreuge giehern gerieth er fogar jum Oflaven in die Bans de, und mußte an den Festungswerken in Tripoli arbeiten. Ein Kaufmann von Saleb (Aleppo)

kanfte ihn für zehn Goldgalden los, gab ihm bait über woch hundert mehr, als Brautschat für feine Tochter, die er mit ihm vermählte. Wir wollen horen, was der liebliche Dichter selbst davon faget:

Aus meines Freundes zu Damastus Armen

> Sie schleppten mich nach Tripolis, wo ich

mit Juben ihren Wall aufführen mußte. So steckt' ich lang' im Koth, bis aus Alleppo

ein Machtiger, einst mein Bekannter, mich gurebete: "wohin, o Musladin, "bift du gerathen? Lebst du hier?"

Ich sprach:

Als ich die Meufchen flah und auf den heiligen Bergen

Gott nur suchte, gerieth unter Unmenschen ich hier.

Leichter, des Freundes Feffel ertragen, als außer bem Garten

•

Freiheit suchen, Die uns fregere Bande geg währt.

Mitleidig sah er meine Stlaverei, und kaufte mich mit zehn Dukaten los, und führte nach Aleppo mich, und gab mit seiner einz'gen Tochter mir noch hundert Dukaten.. Ob nun Sadi glücklich war?

Die Tochter mar herrschsuchtig, hars ten Sinns,

von frecher Junge, meinem Rathe ftets zuwider; also daß die Che mir all' meines Lebens Sußigfeit verdarb.

Suchft du die Soll' hier unter dem himmel: fo fuche die Wohnung

Eines friedlichen Manns, dem fich ein Dag mon gefellt.

\$ 4

"Bift du nicht, fprach fie, jener Stime, ben

meint Bater sich mit zehn Dukaten kauste ?,, Ja, sprach ich, ja! Mit zehnen kaust' er mich;

mit hundert hat er mich an dich verkauft.

Als der Jäger ein Lamm von Wolfes Schlunde befreite,

und am Abend es sich felber jum Bissen erfor,

Sprach das Lamm: "s ich dacht' es nicht, daß dn, mein Erretter,

ber mich vom Wolfe befreit, felber mir mas reft ein Bolf.

Sonst wissen wir wenig von Sabi's Lebense nmftanden. Er führte das Leben eines Derwisch, und brachte es größtentheils auf Reisen zu. Ex gebenkt an seine Aucht aus Schiras vor den raus berischen Turken, an seine Wallsahrten nach Mekka, an eine Neise nach Raschgar in Ins dien.

dien, wo er einen schonen Jangling fand, berg. als er ben Mamen Sadi hörte, ihn nicht ver fich laffen wollte. Sabi antwortete ihm mit einer Befchichte und beehrte feinen Abschiedetuß mit eis nem sehr garten Spruch auf ben Abschiedebag ber Breundschaft. 5) In feinem wandernden, freien Bustande lernte er, wie sein Rosen: und Aruchte garten bavon gnugfame Proben giebt, bie Sitten aller menschlichen Stande und Lebensalter feiner Begenden, in Perfien, Oprien, Arabien tennen. Much an Sofen hat er gelebt, wie fein erftes Buch zeiget, in deffen herzlichen Zueignung on Abu Bett, Konig in Derfien ober in Damastus, er fich sehr bemuthig entschuldigt, warum er so seiten an feinem Sofe erscheine. Rurg, Sabi scheint die Blithe der moralischen Poesse für seine Sprache, in der er außerordentlich rein und liebe lich geschrieben haben foll, gebrochen ju haben, wie denn feine Poefie für eine Rofe berfelben Jahrs hunderte lang gegolten hat und noch gilt; er trägt also mit Recht, Eros ber Unfalle feines Lebens,

den Zunamen des Glücklichen: benn dies besteutet Sadi. Sein erstes Buch schried er im Kinf und achtsigsten Jahr seines Lebens, da ger wiß seine Ersahrung reif geworden war, und sok über hundert Jahre gelebt haben. Seine Landse keute nennen Ferdust ihren ersten heroischen, Enwert; ihren ersten Elegischen, Sadi ihren ersten lyrischen Dichter; und obgleich Saphyz, von dessen Bazellen oder Liebes: Oden wir zu einer anderen Zeit Proben geben werden, 6) hunz dert Iahre nach ihm in lyrischen Gedichten den hochsten Ruhm erhalten: so ist doch des Sadt Ruhm und Werth in seiner Gatung dabei uns gektänkt geblieben. Unweit Schiras liegt er be Iraben, 7) und er wird als ein Seiliger mit Recht

Das Stud &. 90, ift von Sapbul.

<sup>7).</sup> Es wird nicht unangenehm feyn, die Befchreibung Diefes Grabes aus einer der neueften Reifen über Pers Pen bier ju lefen; Eine englische Meile öftlich vom Largen Die Gufchasse (Erweiterung Des Herzens) ift das Grab des berühmten Sadi. Es liegt am Jun fe eines Berges, der Schiras gegen Nordoft ber graus

verehvet: And in seinem Buth von der Liebennd Jugend, bei bessen Beschluß er selbst sagt, daß wenn Letsa und Weisnun wieder ausstehen sollten, sie aus diesem die Kunst zu lieben lernen könnten, überschreitet er die Grenzen der Ehrbarkeit die; und sast jedes Wort, jede artige Wendung seir nes Vortrages ist, nach vom bestehren Ausdruck der Worgensander, eine Perse.

**⊘**ரி 8 \$

grant und ift ein grofes vierediges Bebaube, an Deffen oberem Ende gwei Alfoven in ber Mauer ana gebracht find. Der inr rechten Dent ift bas Grab Des Dichters, noch gang in bem Buftande emie bas male, Da er begraben mart, : von Steinen gebauet, feche Bug lang und brittebalb breit. Un ben Ceie ten berfelben find verfebiebene Gentemaen in den alten Detfbi . Buchftaben eingegraben , Die fich auf ben Dichten und feine Berte besieben. Gabt lebte uns gefahr var funf bundert und funftig Jahren, und feine Berte fteben wegen ihrer Worglitat und wegen . Der Darinn enthaltenen portteftiden Bobren, bei allen Drientalifden Mationen in großer Echtung. 4 Ueber bem Grabe ift ein Dectel, von fomargem, mit Golb gemabitem Doll, woren eine von ben Doet bes Dicha beif in den mobernen Duftalibes Buchftabet febt ; Schone Gesinnungen gleichen den Perlen und Ebelgesteinen; Lose dahingestraut, glänzen sie köstlich und schön. Aber werband sie Runst; so werden in Kis niges Krone wher im Armband sie Männern und Frances zum Schmuck.

2.

und wein man dieses Brett wegnimmt, so sieht man den leeren feinermen Sarg, worinn er begraben ward. Diesen bestreuen Sadis Verehrer, die bies her sommen, forgsäleig mit Mumen, Rosenkranzen und mancherlet Weliquien. Oben auf dem Grabe liege zu jedormanns Unsicht eine sehr schone Abschrift von Sadis Werten, und an den Mauern find versschieben, die von Zeit zu zeit sier gewesen sind. Rabe bei diesem Gebäude siehe man Gräbet berichtes deset frommen Leuce, die hier auf ihr eigenes Verslängen beserktungen auf einer Reise von Bengssen und Potifien. Geste 48.)

Ob also gleich über die Poesie der Morgens lander mit mander Unterscheibung gesprochen wers den muß: fo hat und behalt fie boch allerbings ibren allgemeinen Sauptcharatter, bet aus ber Sprache biefer Bolfer, aus ihrer gemein Schaftlichen ober verwandten Religion, Regies rungsform, Lebensweise, jum Theil auch aus ihrer Geschichte und Abkunft fehr wohl zu erkiftren Da wir uns hier blos an ihrem Epruch reichen, parabolischen Ausbruck ju halten haben? fo bunft uns ein eingiges Bort gureichenb, ben Charafter beffelben in feinem Urfprunge und in feiner Datur gu bezeichnen. 8). 3m vielartigen Sebrauch diefes Borts, bas pragen, ein Bild auforuden, vergleichen, b. i., ein Gleicha nig ober Bild burch bas Gewicht eines Sprudes ausbruden, nadmale berrichen, d. i., fein Wort aufornten, mit feinem

B Ater ginge ber Bridiggen, es

Befehl bezeichnen heißt, liegt die ganze Gernesis, Kraft und Auwendung dessen, was ein

Spruch, eine parabolische Rede feyn foll.

Mierchums, insonderheit ves Morgenlaides, vor vielen andern belebte, 9) "Poesie ist die Mutters prache des menschlichen Geschlechts, wie der Gartenbau alter als der Acker, Maletet als Schrift, Gesang als Deklamation, Gleichnisse gats Ghuse, Taufch als Handel. Ein tieferer Schlaf war die Ruhe unserer Urahnen, und ihrer Bewegung ein taumelnder Tanj. Sieben Tage im Stillschweigen des Nachsund oder Erzigtunens saßen sie; und thaten ihren Mund auf wir gestügelten Sprüchen.

"Sinne und Leidenschaften reden und verster "hen nichts als Vilder. In Vildern besteht der "ganze Schat menschlicher Erkennmiß und Gluck

feliafeit. "

"Leidenschaft allein giebt Abstraktionen sos wohl als Hypothesen Hande, Füße, Blügel;

9) Arenggage bes Philologen. C. 163. f.

Bilbern und Zeichen Geift, - Leben und Bunge-Millenthalben in der menschlichen Gefellichaft zeigt nfich die Wirfung der Leidenschaften, wie alles, "mas noch fo entfernt ift, ein Gemuth im 21ff, pfect mit einer besondern Richtung trift; wie jes abe einzelne Empfindung fich über ben Umfreis aller außern Gegenstande verbreitet; wie wir bje mallgemeinsten Faile durch eine perfonliche Ampene bung und zuzneignen miffen, und jeden einheis mifchen Umftand jum affentlichen Schauspiele "himmels und der Erde ausbruten. Rury, die "Bollfommenheit der Entwurfe, die Starte ihrer Musfuhrung; die Empfdingniß und Geburt neuer "Steen und neuer Ausbrucke; die Arbeit und Ruhe des Beifen, fein Troft und fein Ectel "daran, liegen im fruchtbaren Ochoofe der Leisi "denschaften vor unfern Ginnen vergraben.

Was unser Autor so überströmend und selbste parabolisch sagt, hat Bako, haben andte Phil Cosphen auf ihre Weise behauptet; und es ware schon gewesen, wenn der gelehrer und Sprachene veiche Commentator der affanischen Dichtrunft,

· Wils

Wilhelm Jones, darauf nähere Rucklicht ges nonmen hatte. Er wurde und in seiner Gallerie orientalischer Bilder 10) jedesmal im Zusams menhange gezeigt haben, wie nur der Verstand das Dild prägt, Leidenschaft oder Empfinz dung dasselbe überträgt, ausmalet oder schnellweiligt und sich zu einem andern wendet. Dies geschieht am Ohio wie am Cuphrat, am gelbenschmt wie an der Themse; nur allerdings nicht allenthalben mit greichem Geschmack, in gleichem. Maas, auf gleiche Beise.

Die Sprache des Morgenlanders, selbst ihr rem Bau und Genins nach, will Rurze; dies' hilft den Sentenzen, den Machtsprüchen des Verr' kandes und der Leidenschaft, sehr auf; es macht sie zu Blitzen, zu Pfeilen. Eben daher aber muß es auch geschehen, daß Pfeil dem Pfeile,' Blitz dem Blitze oft zu schnell nachsliegt; da sich benn

<sup>20)</sup> Bon der Robe und Rachelgall, Nacht und Locke. Morgenrörbe und Mangen, Anbin ung Lippen u. f., f., Cap. V — VIII. Comment, de poesi Afiat.

derne: unfor Tublece Whartage: hald mit ben Mibes marigfeit numben eine bebemmaas ber Bilbet folls. and Gold mit Giller po Saber, duf Bold; gefest Mindet la Gier folten wir bebenfon, duft fon allen Bollern, ben beiten bie Prafen gunnal burch Gie Adhiches, Maherung and Philosophie, nicht ausmit bilbet war, gimmer berfelbe Fall rintert, und bag · Fichenhaupridie: leikenschaftlishe Epracher, bas os divinum simagua fonsentum ein niel Mehre. aghe nadmeldhern redict Bibbe anfindisdientem fom ber schildernden Poeffe guftebeten. Buch fei ben Buleden , boie fonallistent Dieten folde foit feit laging fin flindiel & Arwill dus 'notherten lane: rmie führessigt er oft die widenvärtigken Bifder aufemmananfe bag, unfre Sprachen big ficht febe funge Bufatutgenfuhungen erfanden darf eithen dent medanist nachfolgen tann. Do ifte mittanele weren fpetfchen Bidtern der Ginjachen 3 : fo mit, dem Druchreichen Chor ihner Sondole, weine grone es mit, hen fontage der handelnben Berfener ver Beigher bei generanten deller et beit bei Doeffe bet igulft in ig polygogum unffergandissendles fie in Affic 3 bung . 16.19

Sima und Composition ber Bilber Zehrer unfres Befdmad's ju fenn micht begehren ? "Beim Feingebilbeten Sabt ift ber fall folder Wilberhaus Inng viel feitner, als in andern; gumal Beabis febert Dichtern; und bech zweifle ich, ob er, gang Moerfete, für und ett durchhan lesbuted. Buch fenn iogred. Chen bie Infammenwihung, fcorffituis aer Gebanten und Bentengen bie bie Murgenfine det als eine Perlenfchnur lieben, ift undufremdo: wir Wen lieber bie Schnite auf und gebenuchen Thre Ricinobe einzefine - wire to de annati Rerner. Der Morgenlander liebt , wie fit Rieidern, fb auch in Spruden, helle garben: fein heiterer himmel verlangt biefelbe; et tann Bas Grau und Schwarg nicht ertragen Mind bet Geficiente webt er alfo belle Bilber, 3. 8. Ber Dincht , bes Morgens , bes neuen Jahres ; bur Draibt, des Aufzunes ein, wie die Geschichte Des Dlaber Schach, bes Tamerlan'u. a. zeiget. Bei Sabl-ift bies gwar ber gall nicht fo banfig; er ers diffit fo einfach als Rofop und Codmann foine Befchichte; wo er indeffen die Stumme erheit, mahis

nduste er seine Gleschniffe, seine Lebren mit eben so kethaften Farben. Du ich nun diese gleich geschwätzes grung haber so bittet er dennoch sedes schwache Aige, das im spustere Berstößungen gewöhnt üben Werzeihung; er schrieb nicht für uns, sondern sier Perser. Ist die Einsusung nicht gut: so ans dere man sie, und nuhe den Edelgestein seiner Lehre.

Wentim reden bie Morgenlander fo oft und dem über Sinfaffigfeit ber Welt.; über Gitelfeis ber Dinge, Rarje bet Lebens, Bechfel bes Gluds and ber Chet, daß mandem ruftigen Dann ober Satinfinge bies' eine verberbliche Drebigt fcheinen Bonrie! Dier entfchulbigt fie ihre Beitgegenbe Wei Regierungeform, ihre Religion und ganze Werfassung. Behen fie nicht auff ben Arummern Berigvoffesten Mbulgvoiche, iber reichften Stanbine prebigen ifnen biefe anbers, mis Blichtigfeit bet Dinge, Gitelfelt aller Bracht: unb Reichthumar Der Beltherrichaft? - Pom. Geburge Raf an bis hie ben Brengen bes Meere, von biefen bis gu ben Bā, MULL

Buffen Armbicute und der Thubaide febent fie Ginke bet der Könige; Animen van Emmeln und Rig nigeftabten, bis fich ihr Blid abermals mit Die ramiden und Giribern ber Ronige ,mbet. Der Berftandice. der biefe Dinge enblidt, fichet Bill Bedum fich , jenen frungleith, die zitift biefe herrich then Beife banten. Gienfindikinunter; ein tras ges Bolf bewohnt ihre Graber, und gerftort, pout Both bor Armath, der Univiffatheit, and bet Deft potismus :gebricht, Linglich : mehn inn biefen fofflig then Trumindein BDich blinder, wiefe Anficht tone ur' und ichten Brisheit : Enriche , Wert bie Werg ganglichteit bei Dinge lebren. . Wollends singer Manhammebanen; ber in einer Beligion, und und ber einer Regierungsform lebt, melche eben beibe bie größten Berfibrerienumabinfer alten Beltherm lithteit gemofon . Der unter einen Megierunneforme leber, im meleberistiches heilig mederfichen, alles ben Billither bem Tonolbion Bookfel .. dum alberne ften Ungefahr unterntorfen ift. und des Sochte in mide: and Blieduigfte : grenget; "einem folthen iftige mobilan:derzeiheng: mennill nich nfeine Beiebeit 11.0 aum : 6

buin Ruhettfen mache, und fich aber die Wergangs Adfeis ber Dage ber Bels mir three Bergangliche Port treffet: " Chie, Gaff wir Curopade im einem phigern Lande: und einem füngern Denfchenalter dien figue, daß wie ins nicht burth ein Opinm plichen Lehre jungbas docht Alles Aflichts, hinfillg, Liantollommetriand eitel feit, dir ben gefährtichen Eraum wiegen lagen burfen, bet Bed frestich das Dinfällige hinfallen, bas Unwolf Bommene unvollenbetibleiben milly weil niemand Sand baran leget. Sut, daß wir nicht, bent Breglauben, ber Margenlander gu Folge, Schiefal von oben envarten, indes Berschmik: te ober Bermegne, Scheinheilige ober Freche die Genien find, die unige Schickfal bienieden schreis ben; vielmehr bag wir es für Burbe, Matur und Charattet ber Dienflichelt galten', burd Bernunft und nach Billigfeit unfer Schickfal uns felbft ein: Bireitiften find anffugelthnen. Eben hieger aber wird uns Sabi, ob'er gleich ein Derwisch mar, auch gute: Winker geben; :. Und dann, ba alles was einen Jafong fat, boch auch feine Enbe finden 3 3 muß, و: ن

x, ...!

muß, und nur ein Thor ober ein Kind-fich dieses verbergen könnte; da vielwehr das Ende eines Schauspiels, einer Busst und Handlung uns das Schlüssels, einer Busst und Handlung uns das Schlüssels wir wollte nicht zuweilen auch die Schrift eines schon Grahmahls lesen? ob man gleich freilich deshalb nicht immer auf dem Addrenacker mehnen mochte. Auch in diesem Punke ist Sudi-kein eine viger, Rabe, sondern eine Nachtigall; singendiden vergänglichen Rose. Lasset unschören zweie er sein Wert schließer:

Wollendet ift mein Blumengarten nunmit Gottes Hulb. Was ich hineinger pflanzt,

gehoret mir; ich stahl es andern nicht.

Ruhmlicher finbet und an ein eignes Rleib, bas erganzt-ift,

als ein neues, so wir bettelnd von andern erborgt.

Und ob min Sabi feiner Lehre gleich aus bie bie hichafte.

Eine

## Einkleidung fuchet; bennoch wird ber

mit kecker Zung' ihn brausend also schmahn: tir in ryntelle Aluger ifte ber an forleete Buh te. shargines Geiftes Guft verfchwender, und beit vischifferen ( 1967 Mandell la and Syder Camps prodicate durch o baffie berr " I Taylingt. 1997 3160 16 3fr Gillen Und Berftanbigen; d'Henint "ben Berth bet Detten, Die ich hier vers Band, ber Arkenet, bie ich mit Bonig niffhte. Guten Rath gu ertheilen , bermandt' ich vom eis genen Leben Manchen guten Theil; Freund , zur Erinnes rung Dir. Bill ou folgen, wohlant! Wo nicht, fo hab'ich erinnert : Cabi wimichet bir Glud; wunfche du Sabi Die Rub.

3 4

மை Color ச்சாகை இகின் ஒரு நினிக்கு

mile in a Sing had accepted and another . Ich fann diese phapsabifche Abhanding nicht Schließen, abue meine: Gehanken .: ober: mepigftens meinen Traum über. dem Werth vortreflicher Spruche gegingert zu chaben .... Wie mirs and verbergen mögen giangir muffen, wenn wir Mens ichen senn wollen, nach Einmbfagen handeln. Auch der Pobel kann fich ihnen nicht entziehen, lo verderbt sie ben ihm auch oft fenn migen; ja wir finden folche eben bep der Gattung von Mens fchen, bie nach blogen Popurtheilen haubelt, am unwerholenstou und fraresten. Bon Gango. Panfa an fennen wir gine Classe Personen, des ren, gange Beisheit ein Schat, pou Spruchwore tern ift; und mas find Sprudyworter anders, als Purze, Eraftige, oft febr, fungefiche Bolfespruche. Die als Grundsabe der Dent: und Lebensart, als unzweifelhafte Axiome bes gefunden. Berfandes und ber Sittenweigheit, gelten. Diefe, wenn fie gut find, verhonen ju wollen, finde ich ungerecht **Genu** 

2914

und unmenfehich; vielmehr follte men des Bold. in ihnen Dong den Schladen läntern, fie fohanne mie man fann stu Chren bringen mund durch fie ummerklich die wahne Bildung des größesten Theils: einer Nation fondern. Durch fremde, unpenkande liche, ober in feine und gelehrte Grundfice tann dies nicht gefcheng -es gefchicht aber, baburche wenn man in Raben ans Boll ober in Schriftene die unacht für anffolbe geschrieben murben, ihm die Lieblingsgebanden feiner, Scele, die gehelmen Freunde feines Bergens und feiner Sandungsweig fe ju feiner Fortbildung gleichfam entwendet. In allen guten Bolfeschriften, ien Kandpriefter von Wakefield d. B., und in einer ber lebos veichsten Schriften, die unfre Sprache befibe. Lienbard und Gertrud ift hiefer nathrliche Kunftgrif ,fehr wehl gebranche Benjamin. Granklin, ein hochachengewurdiger-Rame, bat ibn in feinen pertobifden Blattern und Ralenbern. Bir Rorbamerifa vortreflich anzungeben gewuße: und fein einziger Auffat "die Wiffenfchaft best enten Richards... enthalt einen foligen Schale

30

::·.

son Lebenstegelnt, daß indn in nadicher Bedesticht fall ausst gange Leben nächts mehr bedürste. Auch zier Unwishung eines andern Theiles der Vantionp der ihr Koruntheiler seines Standes, mithin vier ihr schlecken. Grundsätzen und Lebensregeln erzeit, nach selden am schädlichken handelt, sein aus dres Mittel als dieses, man köhre die seinigen ger gen ihn seldes, vorm ver bereich, vorm bereich, vor bringe ihm besere Kihret sielner Gebanken bet, als die sind, nach denen er sons handelt.

Dientand, ber auf fich felbst aufmerkfam ger wesen; mich der gebilderste Mann, wird an der Wesersamseit dieser Busenfreunde seiner Denkard zweiseln; vielmehr gehet die gange Sildung, die Menschen; sielmehr gehet die gange Sildung, die Menschen; staffen seinen Makhgebern Spracke. Gehor, Kraft und Rachbruck, vor allen aber seine mitrügliche Wahreit zu verschaffen, ohne welche sie scholliche Raibgeber werden. Welcher moras lische Wensch hat nicht bei sich bemorkt, das beit mancher Krise seinen Beise einen Beise menschen krise seinen Beise eines bei fich bemorkt, das beit mancher Krise seines Gebanden Krise seines

"pep- upercefficher: Grundfab., der: Goruck: und bas Perfpiel eines Kandhaften, gutmuthigen Abour mestaugnehmend : 2013 fleeten clams : 2000 ihmiliant flarkenden: ober heilenden Argnet , zur Gefundbes and Robung diente ? "Siehe erhob sich badurch fat ne niedergebritette Geele, fein, Fuß trat feften an foldem Geabe einer guten Exinnerung auf , fois Schriet word freudiger und Sihner. Jest Kihle te fich bie Bruft gegen die Pheile bes Weides übet ber Berfilhrung, nie, burchteinen bangereichtes Schild, her-Minterpe Cajelle fentbibie aufsteberrib While bes Haffeli, den Ungebuldt, der Rache und des Unimuths schnellenichne, weim, wie beilich hamulifthe Tropfen, einige Kraftoglie, bod mis anerfannte Borte sine bill eifen ,: all aines Engels in Menfchergeftale .. fie benthrten. Dies warbas Saubenmittely weburch jehen alfan Detbene die Beifen ber: Bormelt auf ihre Schiller ihrti Rackt folger Bilinkerbinge wifftent be je entehe fie wirfeeni defto : Mirgen framen: ihren-Emprüchen mid: Lehren; Bengniffe bayen geben bie Phthagvedifche und Swifche Schulen wat: Welchen prifffeleberheit dou ber 12000

bes foguen. "wir nuch eiter Berdeffein Deriebeffen Bannentsener befiten, beren bie menfchliche Die Belundi Swacheman: 1886in fein fann. 31@ueries. Schielle & Mart : Matina stand fo stele Undrick Sifreiften find Sthab fattiffern biefer, ber portiet Uchften menfchlichen Sprude und Gentemen ; ber Beift berieben theilte Athiber gungen Literatur bei Alten bergeftalt mit, bag Dichter, Webner Bo ftachtichreiber, Rwiftrichter und Mechtegelehrte Daram :Theil nahmen / und" fich baburch efenet Grundsagreichen Ausdouck fauffen, Gichte weichen alle Runft und Gelehrfamkeit ein teeres Schatte bieibet. Mar burthgebe bie Spriche. Die Stobaus, Erasmus, Lipfins | Stotins, De amber und mehrere aus beir Alten gesammlet. .und Deute un Gotrates; ber, quel ju biefein Bwed bes Enripides Schaufpfele als eine Schule bes thatigen. Unterrichts anempfahl; ja man banfle at den Stifter des Christenthums selbst, bes fem Evangelien, außer wenigen Begebenheiten und Wundern, faft gang aus bergen Spruchen und iparabolifden : Gintleibmaen befteben, web-::: durch

durchisse eine aufermenschliche Gemuth so sonden der "pieten. Alogie jest anholen sich alle Weger den verligiöser Emishung und Lishung ang deuten, schällichen Spudden der Bibekober geist sichen Kisber, diese sind gleichsam die Wustels und Verven, dusch melde sich der ganza Ram ihr sen Siedenken sehnen nelde sich der ganza Ram ihr alle sier Siedenken sehnen ber Aften, der mehr als Sie eine kannen Schüler der Aften, der mehr als Sie einerer kun-will, mach Spundschen derselben, als sie klassischer Weifer, handeln. \*)

S. Seyne's fone Botrebe in Glandorfe Margibe von

Bet Dichlich, jebes Bole hoffen, bem es entwet-Ber an blefen Grundficen fehlet, ober bas fle get Bhae ball und nicht mistibet. Bie febr es und mithicien Beiten und Wollvell am Thum fohle; golgt bie Erfahrung. ' Biete in der Jugend gelenne Britiofilhe Regen for fern it won unfrer Leb inne welfe ? blif ? well wir fie niegend gelibt feben ? wit Merft thiten ; gulebt allen Grufteffigen ben Gillis ben eittziehen ; und mis begirugen nach Bleigung und Gewohnheit gu feben. Da wir aber .. we angezeigt ift, bennoch nie ganz als Thiere leben Binter, weltnehr inegeheten immer nach Brunde filben, wenn gleich nach ichtechten Bopmebeilen handeln; wohn diefer Unglichbe: an jebe eblete gorm ber menfchlichen Benfart? . Er etniebert die Geele eben fo fehr, als er das Werg verenget und lahmet. Lag es fepn, bag andem bie febier Hen Spruche und Maximen blos Borte bleiben; bir bleiben fie bas nicht, wenn bu ihren Werth ertenneft, bich an ihnen freueft, und in ihnen les Soft. Dein, ihr habt nicht vergebens gefchrieben, and the Weltheit: und Cittenfehrer neuever-Mas tis:

sionen,:Mantagne und Chappon, St Piete se und Senelon, Racine und Diderne Montesquieu und Rouffeaus, jenseit des Meeres Bako, Sidnei, Shaftesburi, 2100 Difon, Pope, Sielding, Sterne und fo viele andre andrer uns naherer Lander. Dicht nur unter euren Bolfern habt ihr Joeen, Grunds fage, Marimen ins Licht gestellet, oder in Gang gebracht; fonbern indem ihr ihrem Ausbruck gule gleich flaffiche Anmuth und Pracifion gabet, fend ihr damit Bernunft; Oprach; und Sittenlehrer ber Menfchheit auf eine Reihe von Gefchlechtern bin geworben. Jemehr eure Denfart Die Dente art andrer wird, befto mehr berichtigen, ftarten und verfeinen fich gerechte, gutige, eble Menfcheits gebanken: das Richtmaaf ihrer Untheile wird eins ffimmiger und gerader, die Bleiwaage ihrer Band: lungen ficheret und feiner. Auch in Gesprächen ber Gefellschaft gebt ihr bet benen, bie euch vete fteben und fieben, ben Son an, und bringet ba: burch fatt eines fruthifchen Gefchreies, ben bent feber Bogel nach feiner Beife finget, meter disade Sec. 17

Sonde Harnonie in bie Bennefine und Gee Ganten ber Menschen. Demr, wie nian fich auch gebehrben mege, Unbilligkeit und Unvernunft, die Kinder ves Eigenhutzes und der Leidenschaft, die barbarischen Feinde unfres Grichlechtes und Wohlleyns, sie bestehen am Ende boch nicht gegen allgemein anerkannte Grundsabe, den Kapon acht ter Menschlichkeit und Wahrheit.

Doch wohin verschlägt mein Rachen? Erfick bet sich auf der Sohe des Meers, da er boch mur ein niedriges mit einigen kleinen Blumen besaetes Ufer halten sollte. Da will ich denn nur, was has Vermögen unfrer Ration, in diesem Felds betrifft, upch dieses binzuklisen.

Bon jeher hat sich die Denkart, ber Peutschen durch moralische Epruche und biedere Grundlätze bergestalt ausgezeichnet, daß wir ihnen fogar mans ches andre dagegen aufgeopfert haben, und nur neulich, von diesem Wege abgekommen zu seint

Ge:

icheinen. An unfere alten Renner, Greibant, : Waldis, Reineke u. a., beren Sprache leider veraltet ift, nicht zu gebenken, schligen Opin, Logau, Sagedorn, Saller, Bellert, Un, Lefting, Gleim, Cronege und aubre noch lebende Dichter, bie ich nicht gu nennen brauche, Diefelbe philosophisch : moralische Bahn ein, so daß wir gemiß an schängesagten Lehren keinen Mangel haben; um fo mehr aber fehlet es uns vielleicht baran, daß die Gesinnungen und Opruche biefer Dichter auch in die Ergiehung und Denfart, mes nigftens in bas Gebachtniß und ben Umgang bet Mation, wie bei anbern Bolfern bie Sprache ihr rer Dichter übergegangen maren: benn ohne allen Zweifel tennen Englander und Frangofen ihre vorgenannten Schriftsteller zehnfach beffer, als wir die unfern tennen, lefen, anführen und ges Ueber die Ursachen davon ließe sich ein langes Rapitel Schreiben; beffer mare es, menn man fie weardumen tonnte. Dem moralischen

æ

.111

Genius unsver Nation also, der die alten Alexanderiner seines Opin, Logan; Sallers, Sasgedorns, Rastner ziemlich vergessen zu haben scheint, widme ich, wie einer Indischen Gortheit, auch diese wenige, vielleicht schon welfe Heramse berblumen zu gleichem Schickfal, und werse sie demuthig in den königlichen Hauptstrom unsves Waterlandes, den ehrwürdig: schleichenden Lethe.

OR WO

III.

111.

menschliche Unsterblichkeit.

Eine Borlesung.

111.

usser eie menschlift ließerelliskeit.

्रहाशीयाव्या विवास

: 2h ·

----

eneiler auch et ergen fregt, und ben bie Phaneele. 2 O Brann Sel 2 & Man Ma Yellow Sel Safe

in bound of the contraction of t the and the second bear the second at the action of the

รถเหลือสิทธิ์ : 😁 🔭 . ชาวส ขอด้

Control of the antice than of Self it tes Star বিশিক্ষার mens die E grahme, die i Wille Mumen ber Dichtenftihaft bie gebrochen, Mo fagt ein franzofiches Evigramm zu einem Tennishidien Didret indensie Uniterbliche Indit If Bir wiffen nanddoubastim Franzis ARbentiefine Blume wasild die Unfterbliche gemillen und folge fagen, in ihr feber. Infibed Sous Printe wen fablieber ift bet zu weffene i worde Unfterstliche issuhe illening weethe von ihren dans fchaibeni Dandefterit ficu uniturfchetoniel Es giebt mentereine Beite undersätzierbenten Bieferschment Sinne Iwi Menfchen fuchen fler unf verfchiebnet Peariffe, it weichen bareds die Memidensiell and Bompaben Umftreblitibeit best Geiffes aber, bet Beder greinen Inie ihr eine Grande er in heine Blange bet Soffmunggereinte Ginne iber Milbung bie in Bining 2 2 unfer

unser aller Herzen liegt, und den die Phantasie, pour das moralische Urtheil, oder das innerste See muth der Wenschen auf mancherlei Beise erzogen hat; nicht aber ist sie ein Werk des Wissens oder der noch kälteren Erfahrung,

Es giebt eine anbre Unfterblichkeit bes Mas mens und Nachruhms, die ich die historische und dich verifiche mater die Bunfanfferblicha leie: mennen michtet & Sie ifcheiner wom gep fent. State : Aplets jusendliche Senten approximen nor ihram Altaugiomondaileidaufchafelthe Menkhan Dietel fiel aus Einzigen Lielithreritiebentin gemahlt und fo zu fagen, in ihr gelebet. Smiten Nagambzeiteneder: Weitindiche man allerdings mich iden; füße Kraum erlaubt zichnet seinden Dack soule gienes fine und plant und coniel wir unter weite abergrad orgi undersim irribation Sant submore dendoid Der immer iksnehmen eine Eine fichte Begriffe, in welchem bamals die Menschmielle ten andre Band einer fieldenden nich emigen Spraf weil dach bie verfchiebucht Stehnwicking geneich and afdicherse Akitanfe mistericannies verificialistics bus : volnis 8 %. Mame

Rame Voterland, ber in Bellas und Rom bio Bemuther an;einander band, und dort die offents Uchen Spiele, ja alle Plage bes beiligen Landes, bier bie Sauptftabt ber Belt und mas zu ihr ges porte, gleichfam jum ewigen Schauplas und Rempel ber Unfterbiichkeit weihte; vor allem abet die Gaben ber Daufen, die damais noch unter den Menschen mandelten, und bas Gefühl eines gangen Bolts ju Giner Theilnehmung am Ruhm und der Unfterblichfeit ihrer Miegenoffen ftimme ten: bies alles fonnte bie Seelen ber Dadchtige ften, Burbigften, Beifefren, Ochonften, gleiche fam in ein boberes Ctement erheben, baf fie, mit Stitern inid Berben umgeben, fich quch ihrem Mamien, ihrer Geftalt nach, gleichfam leibhaftig in ber Bahl berfelben fühlten, und bie Schale ber Unfterdlichteit fcon bet Leibesleben tranten. Obswe bies Gleffild maren biogRunfte und Geffinge Briechenfantes und Roms nie fo geehrt, geliebt, gefucht morben ; ohne baffetbe ibatte tein Somes und Dinbar, Ein, Flaccus und Maw gebichtet. fein Apelles gemablt, kein Phidias und Polyklet se 3 😘 🍇 🛣 🕮

٠,

gebilbet. Mie Thranen benoidete Alexander bem gineflichen Achill, daß ihm die Gotter zu seinem Berewiger einen homer geschenkt hatten; und auch Tyrannen schonten des UTunden der UTache welt, der Weisen und Dichter, damit sie durch stelt, ihr Weisen und Dichter, damit sie durch ste nicht in der schlimmsten Gestale andern Bollern und der Nachsonmienschaft erschlienen.

Exegi monumentum aere perennius regalique litu pyramidum altius quod nec imber edax aut aquilo impotens possit diruere, aut innumerabilis annorum feries et suga temporum. Non omnis moriar; multaque pars mei vitabit Libitinam; usque ego postera crescam laude recens, dum Capitolium scandet cum tacita virgine pontisex.

fo finger ein reinischer Düchter seihft uieb verhets fet in mehreim Oben sich und seinen Freunden einen unsterblichen Nachruhm. 2) And haben die Sotzer bein, was in diesens Gereben nach Uns

., ., Horat, L. II. 20, III. 30, IV. 8, 9.

Kerblichkeit wirklich Swiges war, ihren Beisantt nicht verfagen tonnen: bie Heiben Pindaus und Homers, die Michtigen und Weisen Gindaus und Homers, die Michtigen und Weisen. Gried nich int Bilbfaulen, Bruftblidern, Auffchriften und Ges dichten; Kunst und Geschichte halten vereinigk den unverwelklichen Kranz des Underfans üben ihren Sauptern. Soraz hat sein Capitolium übert lebet; der Benusinische Schwan durchstiegt alle gebildete Völker.

Mie aber, wenn dies ver einzige Weg zuit Unsterblichkeit, oder die einzige Art einer entigent Vortdauer wäre, wie wäre es mit uns bestellt kielt inns, die sodann ein paar Jahrtausende zu spät gekommen wären, um mie der Jugend det West ihre stischen Morgenkränze zu theilena hine set zehn Geiben und Dichtenn zu senn, ift schaus ein geringerer Plaß: die Ramen der Wenkrienz wenn sie hergezählt werden müssen, werden sie bald verwechselt, so blode unserschieden, die Perssonen, die solche bedeuten, siehem so ast verme saltet und verkannt da, van int dem grussen Las

Birriath der Beiten, in welchem oft das Schleche wifte neben bem Beften gepriefen wird, bas mabe pe Berbienft.fich jn vorlieren scheinet. Die Tafel. Ber Mafe ift beschrieben, fast mehr beschrieben. als birs: Glebachmiß ber Wenfchen bavon faffen Benn : was am Rande hinzugethan wirb, tonnen nur fiene Euchsteben fein, oft fcwer zu lefen and from meifeschafter Bebeutung. . Der Mund bet Anna bat feinen Crebit verlohren; bas-Loh ber Runft, Dichtkunft, ja felbst ber Gefchichts bie und ba nicht minber. Die Sprachen ber Molter find gertheilt, und wer fann fich eine Stime me geben; bie von ben Caulen Bertyles bis june Indus:reiche? Das Relb ber Gefchichte, auch ben Berbienfte und Ranntniffe felbft, ift ju groß ges worben; bagegen bie Aufmerkfamkeit ber Deme fichen in ihrem Innem gefchwächt e die Theilnahma berfelben an einem einzelnen Gegenftanbe, Ges schaft ober Laube, bergestalt verwittert, daß es bem fremben Lefer fcon Mahe toftet, feinen ens gen horizont wer ju cumeitern, fich in eine freme be Moth, in ein frambes Berbienk, in einen freme

frumben "Charesten nur einze infine und zu findene With geneinschaftliches volitifches Baterland haben de Balfor Enwenne : garmicht mehr : die wenige ficht babon iedt innenhalbeihrer bignen Grengen. Spied wich bem (Großen: Der annen Alexanden und Edfar in Manchem weit Akourife, und home Die Gotter selbft in feine Gefichtszuge bas Gepras ge ber Unfterblichkeit bratteen, wird fchwerlich je fo allgeiflehr: fo flaffifchbertihink werben, als Meranber und Cafar 'es fine Inio waren; er fter bet, ber Beitenach, hinter zu vielen anbern, und may mit tonen allen ben Bettlauf nach bem Rrans se bes Mubins wagen. Und mo ftehet bas Biel biefes Wettlaufe? Weldfe Bellenobiten theilen ben Rrang aus? Den Augur an ber Tiber wird niemand bafür ertennen; in feinen theuren Sime mel will niemand Rechaliches mehr. Ueberbem ift auch fein Salenber voll, feine Altare find bes febe: und: die Riddrei ber Beiligen Alberhmipe ift eie De Shlechte | Pindanische Berie Die: Geroen, vol alters. Belege jeifeit Botten: Ehriechenfanbes ... mis Mometrefind gefallen 32 Inhibunbeute: habeni foch



senitht, die Mitthe der Unperstäßerte in vernicht ten, die Wege bahim zu verschiebenmen, ven Sie del auf meldem fterblift : buri Denfthen uns einabar in mathen und fie baffie ihit bort alleine Michen Loofe sines Zantahis'; Rind aber Silvis Shuis au beftirentent wien (Oracle, all he have been Facilis descensus Averni noctes atque dies patet atri janua Ditie fed revocare gradum, superasque syadere ad auras in the second hoc opus, hic labor ell. Bauci quos aequus amavit Juppiter aut ardens evexit, ab, aethera Dis geniti potuere. ் ஆத்து கூடு 🧸 🧠 ஆத்துக்கு கொடி was fin an in mich bei ber ber biefe fiebe fit in iSollte estiminht niete under binfenblichkeit get ben arbie und hicht igesandi wetbell kann pifa auf big und eben jene bet Bunft; Beffbichte und Dicis Buft: all ein ingenblichet Trauet felbft bilmbetfeil Χ 134

En mare; spuderbar, daß was feiner Natur nach mabrhaft unfterblich ift, une von Zeiten, Mew fichen und Schickfalen geraubt werden klunte; die Wotter felbst können es nicht eauben.

Bill Unfterblich namlich, und allein unfterbe lich ift, mas in der Maturund Bestime mung der Menschengeschlechts, in feiner fortgebenden Thatigkeit, im unverrude ten Bange deffelben zu feinem Biel, der moglichftbesten Ausarbeitung feiner Sorm, spefenelich liege; was alfo feiner Ratur nach fortbauren, auch unterbruckt immer wieberfame men, und durch die fortgefette, vermehrte Thas tigfeit der Menschen immer mehr Umfang, Sak jung und Burffamfeit erlangen muß: das reite Mahre, Gute und Schöne. Aus diefen Bamen find Settergeftalten hervorgegangen, De wen und Bobithater der Menfchheit entsproffen und ensferießen noch; sie haben auch auf uns ger wirkt; wir ihaben Beruf und Macht, in ihrem Mege fortjuwirden und baburch ben schönften und ebeiften Theil unfrer felbft, in unferm Geschlecht

fill vereivigen. Es fei mir vergonne, biefen Des Banten, ber feine Doefie', fondernible folicheeffe Babrbeit ift, mit Binigen zu entwickeln. Ich bin gewiß, bag in-jedem eblen Gemith) bas mich Hobet, fich and ein Land ber: Imperblichkeit aufe Mim werbe . instin-jebein foiti Boef fager: hier wohnt wahre menfchliche Unfterblichtett, beer obet mirgeit. Auffet ihr ift Schatten find Orfus. : .. 575 Das Ebelftey was wie befigen hite wie nitht von und fellfte unfer Berftand mit feines Renfften, die Form, in welcher wie benfett, fate Belti und findiffift auf uns gleichfam herabgeerbell Bir benten in einer Sprache, die unfre Borfotte Ben erfandeit; in emet Gebankenweile ; an der f Blete Geifter bilbeteft tinb' formten, jur ber auch fir andern Optichen Die fconften Genien bed Menschengefalledies beitrugen, und uns damit Ben ebeffren Ebeit ihres Diffentis; the inneuftes Gemuth, ifie'e erwordnen Genntemfchabe hulbe feich vermachten. Englich genteften und gebraut then wir kinfent Wefterdungen vole ans attell Beiten ; ja zum Theil von den fernften Begenden.

ber Erde ju uns gefommen find, und sone bie wir ein Frendelofes, dürftiges Leben führen mit ten. Marimen und Sitten find auf.une ad erbt, die nicht nur bas Befet ber Mitur .: bas dunkel in und liegt, erhellen; fondern und and ermarmen und Rraft geben, uns über Bebrucknif und Gewohnheit hinaufzindwingen, Bornrtbeile abaufchutteln, und indem wir andre Gemfiefer won demfelben Licht bes Wahren, Guten und Ochonen burchdrungen fühlen, uns mit ihnen in Freundschaft und Thatigfeit weit inniger ju ver Einigent, ale Beift : und Sinntofe Rerper fich fe Dereinigent tonnten. Diefe Rette von Birfungen if au uns gelangt; fie bat uns umfaft und ume Ichlungen; wider Willen muffen wir an ihr bate ten und im Guten ober Bofen, thatig ober frine bernd, auf Belt und Machwelt fortwirken. Dies ift das unfichtbare, verborgne Dedium, bas Gete fter burch Gebanken, Bergen burch Meigungen, und Triebe, die Sinne durch Eindrude und Rorr men , burgerliche Gefellschaften burch Befebe gind Anftalten, Gefchlechter burch Beilviele, Lebene weise

weise und Erziehung, Liebende durch Liebe, Fremes de durch harmonische Freundschaft knupft, also das wir in diesem bindenden Medium auf die Unsern, auf andre, auf die Nakommenschaft wie Ken mussen und fortwirken werden. Dies ist das Innre der wahren menschlichen Unsterdlichkeit, jedes dußere Bild von ihr, ist nur ihr Name, ihr weigeichnung.

Lassen Sie und, um dies inne zu werden, mur an die lebendigsten Augenblicke unstres Lebens, insonderheit unster Kindheit und Jugend geden; singen wir nicht, da wir sie genossen, stets aus uns heraus, und theilten uns mit? oder wir empfingen von andern, suhlten sie in uns, uns in ihnen. Da vergaßen wir unste eingeschräckte sterbliche Form; wir waren im Lande ewiger Wahrheiten, einer reinen Gute, eines unsterblicken Genußes und Daseyns. So gingen in uns als Junglinge die Gedanken derer über, die am meisten auf uns gewirkt haben; ihre Toue slossen in uns, wir sahen ihre Gestalten, verehren ihre Schatten, und die Wirkung, die auf uns durch ihr

the images Abordigentacht wind fingebieh gine Admis unften Beeleusit Bitte bentein mit mit ben Gebenn Poil itenes Godhen: und Alleilon: Die bem Abroed mach: theore soule triffit i whele blus was, i fonbert wie fil es bailten . hat, fich mid mittgetheilet . wie verderboltenten meiter: unto finden es fort unf aire bred , Shiene gletch Manibes im bunkeln Gruns de unfere Mebeinkenmeres was und begraben an Addetichiqui vediter Beit Reigetsi bock hervor, und prainifilte fichails und init mibert Gebanteit benn in bot therifchlicher Geele intranchts tobt; alles tebe abwriftiba, baffres, fum Beben geweelt wert Dut und ba bad Reith monfchtider Geeten im ins nigften falummenhange ift, fo betebt, so ervert Cine bie andre. Doch in einem hobern Grade wirfen ife auf und bie Leidensthuften . Lebendweis fen and Samen det Menfcheit, tifonderheit berer, mit Benens wir taglich umgehn; die wir haffen aber tiefen piverabscheuen ober verehren. ient cempdet fich unfer Gemith, die Eindrucks Diefer geben fanft in unfre Datur über. Wir as wohnen uns an bes andern Wort, Mine, Blick, £. - 1

Maskinet, fo bag mir falche unbeineute an unk mbnen und auf ander fortpflanzen: Died if das: unfichtbare, megifiche Manden bad fonoti Giet henben; ber Monikan-barfrifufit; sine aviac Miac theilung bet Eigenfchaften aneine Palitymeft und Machempfyahofe : chamals eigner ; jeht , fremben, chample frember, bichen lignet Gebatten, Bet amithoneigungen und Triebe. : Mir glauben: als tein zu fenn und finde mie : wir find mis and felbft micht allein; bie Gieffter undrer, abgefehrer Schafe beit alter Dampifen . Ger aufen Erzichen Granthe . Reitibe, midilbuer . Disbubter . unit taufend: gubrisigenbeit Giofellet; setrent indutie. Wie Manen micht within, thre Beficherguifcon, then Seineimen gu horon; falbft bis Ardingse ihrer Dis geftalten gehn in inns über: Bobiolian nabane das Schickfal ein Gluffum imb feinen Lamanns gum himmel feiner Gebanten, gut Region feiner Empfindungen, Grundfice und Sandlungaweifen anwies: fein Gemath ift in einet froblichen Unt Berblickfeit gegründste einem mit einem von is

and the second of the second of the second

Mir Um fleriber mit mit Eine gu werben, bet merte man folgenbes !

. 1. To reiner und edler eimas in unfret Matur ifty besto mehr gebets aus fich beraus, entfaget feinen engen Schrans Pen, wird mittheilend, unendlich, ewid. Eine Rotin, bie und jufammenbriteft, bruckt, Wenn wir fie undern auflegen, diefe um fo mehr Bufantmen; eben weil es nicht ihre gorm ift; Bablingegen was andern Luft und Luft macht, was thien freien Athem und ein Einfum giebt, in welchette freiwillige Blumen blubn, bies ift reiner unfterblicher Aether. Dahin gehoren j. B. helles wahre Gebanten, jebe Erweiterung ber Biffene . fchaft, bei welcher wir uns felbft vergeffen und mur in ben Gefeteit bes Gegenftanbes benten ; Regeln det Bemunft, Gitten und Rechte, in ber lien Jiebet, and wiber Billen, bas Allgemeitis heltenbe, Barbige anertennt, und in ihnen gleicht fam Kormeln ber Emigfeit liefet. Bo Saiten biefer Art erkingen, tonen alle reine menschliche Wetnuther init | wir freuen und ihrer, bis unt

vermerft fie bas Saltenfpiel unferes innern: Sine nes werben. Go haben alle Buhltheter bes Ment Scheingefchleches berabgewirfet: fo wirten Eltern, Lehrer ,. Gofetgeber, Freunde auf unt, und wer fonft ben Gang unfrer Gedanfen, ben Dian um fres Lebens zur reinften edelften Sumanitat fis Und vispie glucklich findivor, allen andern Die Beroen und Benien ber Menfcheit, wenn ibnen bet ihrer Macht auch Weisheit, und bei threr Weisheitzund Macht auch Gite zu Theil mard; welche taufend Dittel haben fie in ihrer Sand, auf die fconfte und gewiffte Met unferbf lich zu werden. Doge ber Unterdenette, bar Spliffose, ber Bermaifete ibre Matten fennen ober nicht, fo lange er burchihre Beramfaltung Ochus, Stulfe, Aufmunterung, Unterhalt, Freude geg nießet , fo lange leben fie in ihren Anstolten felbe unsterblich. Die beffere Bildung, die der Wers wahrlosete empfieng, die gute Aufnahme, die der Berlaffene findet, jede Brauchharteit, ju der er gebildet mird, jeder Dank, jede Freude in ihm, fammt allen guten Wirkingen, bie Er aufe neus forts

Fartsendet, alles ift ihr Werk, ihre Bergnlassung und Stiftung. Die Fenche, die fie zum reinen Erringe der Manfchheit saeen, sied von unferte licher Art, von immer wuchernden Zweigen. Das gegen das, was sich in und mit unspror sterblichen Gestalt verzehrt, das gehe hinab in den Orbus.

2. Jum Nebergange dieses Beitrages in den gesammten: ewigen Schat der Monschheit gehört methwendig eine Ablegung unseres Ich , d. d. eine Entäußerung sein selbst und der Bornrihend, des an diesem Gelbst haften. Wolken wir , weich wirs: andy könnten . Welt nich Nuchwelt mit mit sern Schwächen beschenken? Nein! Der Nokkie der Unserhickseit; der Lebendsaft, durch welchen der Unserhickseit; der Lebendsaft, durch welchen des Wahre und Sute keimet; ist vin reiner Sasse, alles mit Perfönlickeit Bornischte imm in die Abgrund; in den Sesässen mis Eriebwerken der ziehen Welttiasschene muß es se fustange geläuten werden, die der Gelästen ind Lebben Wahrheit rubet: auf sich Selbst ; wenn ihr Wässele auch secht mal ningendissen währe, er ist und bleibt ein Wahr

fel. Dagegen Die Poramide, bie auf ihre Ente be gestellt werbe, entweber zertrümmern ober mit ungeheurer Dabe umbergevälle werben mußte. bis fie thre rubine Grundlage fande. Leitht wied diefe Selbstwerlaugung, sobald man Elumal die Buft ber boben Region genoffen, und in bas Gie biet bes Beharrlichen, bes Wahren verfest warb. Bern leget ment bie fterbiiche Sulle ber Derfone Lichfeit ab, mo fe Belt und Radmele nur an ume fre Unvollteumenbeit erinnern wurde. Der en fin Beariff eines allgemeinen Gefebes faat icon. daß es von Privatleibenschaft entfernt fenn maß fe: so will auch jebe reine Form bes Gigen und Boonen fein Portrait, fondem ein Ibeal fenn. Bor über fich felbst ber ftrengste Michter gu fenn vermag: nur ber ift ein Cobu ber Gotter, feiner Datut nach und in feinen Werten unfberblich. Bielleicht habe ich einmal Gelenenheit, etwas aber, bie Damonen, Deroen und Genien ber Mie seit ju fagen, beren Gottergefiniten übethanpt mie mie abgezogene Begriffe und Antegorien ericheit nen, unter welche fich alles Unfterbliche in Ment fchens

figuigebaufen, Berten ind Ehgrafteren gleiche fentifitualid gebnet,

: 3u Da aber jeber Ding nur auf Gine Beift bas Beffe, seiner Art fennisanna mithin nach ewis gen Defthen bier Formen ber Dinge wiebertom then muffen ... und fein Inneres ohne ein Zeuffet res ... fein Gebanke und Bille ohne Bezeichnung feyn tann; fo ficht man, bag im Glarten ber Um fterblichkeit auch bie: Rassft bes Ewigwahren, Saton rund Schonen imenthehrlich ihre Stelle finde. Brifden allen Abwegen ift nur Gine Stras Be bie gerabe und mabre; und weum nach viel ion Jugenbubungen bas Deifterwerf erscheinet, fo barfete wie nicht zweichte. bag: et ben Charate ber bes Behaltsichen wied Daurenben an fich trat Semeihete Augen erfennen ihr barinn, und weine ber: Neib wing Bolle, Die Barbarei einen bichten: Mebel darüber murfen; bie Bolle fällt; ber Bebel fchmindet, und bas Licht bes bwigen Werks. stralet Jahrhunderte weiter. ! Unglaublich ifis, wie wenig eigenthamliche Formen im Reich Der Gebantett und Menfchemvirtungen erscheinen

wenn man bie: Sefdichte prufend bindbeverfolgt. Beit weniger Regenten beherrfchen bie Belt: ber Wiffenfchaften, :ber Runfte. : ber Erfichungen, Gefege . Martmeny dia Monfarchein Landfer wer herrichen : mancher: Derfelben, regierte Aufthmis berte lang in einem läffen Frrthum ford. Bulebt aber fand fich boch bas wenfchaurere Bold wieder antl; nach bem iningen Binter begannible ewige Rraft der Ratur einen neuen schönern Fruhling. In ber Gefchichte allen Beiten und Walter aft bas Schanfte und Bofte feber Artemit einem Siegel ber Unverganglichkeit, mit bem Genedae und Chas mafter des Jimmerwielberkehrenben begrächnet; sin ghieflich : getroffenes, Maximum ober, Minimum feiner Urt, eine aufgetofte Cormely bif einzig fo aufaulofen war.

Itre ich nicht, fo muß, weint wir gefind find, diese Betrachtung unne seinerdenen fier schwarzeiten von fichen neb ben Ramsch auf welchem wir finden und ben Runsch einflößen, in ihm sowohl Ewigteie zu geniesten alseifit das Fortdauenver in der Menschheitrin

der befennliet git wirfen. . Theilfiehmen mifffen wir ; mir fiebn im Stroni Ber Beit ; woreine BBC Le thie and re-treiber: indution ober foudblich maffes wir absorate die Zufunforwirken zuwie bie Were gangenheit!attf. und wirfte: iber Rampfpreis bes Lebend ift, :: bag: wir' auch in Dadit und Debel bas Biel tueffen, : wo: ber Renn, hangt, bag wir die Guite treffen ;: wo wohlfliugenbe Confonaugen ins Unenbliche hinauf :- und hanuntereinen. 284 ren biefe glaid bam gemeinen Ohr imhorbar mfie find bennoch ba, fie tonen weiter und .combeten neue harmonische Mitlaute. Micht burch Schrife ten wirken wir allein auf die Bukunft; vielmehr tonnen wird burch Unftalten, Reben, Thaten, durch Beispiel und Lebensmeise. Dabbrch brus den wir unfer Bild lebendig in andre ab; biefe nehmens an und pflanzen es weiter. Go erbob fid) ber Baum ber humanitat über bie Ablten; ungahlige Sande trugen ju feiner Bartung und Pflege bei : wir genieffen feine Fruchte und muß fen zu feiner weitern Cultur mithelfen. Bie meit Diefe reiche, umfaßt unfer Blid nicht; aber unfre Danb

Dand fet einfige umfer fruges Leben werbe bind Theilnehmung und Theilgebung veriangert und Mide bintt grin biefem hohen und vichts nen Gefithi merbi man leicht bes Ramens ver weffen .: mit:bem unfre Derfon bei Beibedleben ige Baniff ward 2 nicht unfer Bild: wolfen, wir unfern Mitgenoffen und bet Rachwelt, weitnachen, fort been unfern Beift; unfer Gerg ; bier beften Be: prebungen imfees Dafenns, bie ebeffie forit, bie soir wan, andern in tunsy and widre and and Sugar Sandaran 1 19 1 101 -Mad

## Nach ficht if the men

Um dem Verdacht der Declamation zu entgeben, der bei Schriften dieser Art alle bleibende Wirtung hindert, will ich in ruhigerm Tone die Grundske be hinzusigen, auf welche sich die veste Wahrbeit vom Fortwirken der Menschen in die Jukunft grundet. Dan vergesse das Wort Une kerhlichkeit, und am wenigsten denke man das bei an eine eitle Fortdauer im Namen. Sortwirkung auf menschliche Seelen im Kreis se der Mensche

A. Benn Ein Gefet in ber Wetvomie der Banusweller offender ist, so ift es Rethe; Fourd darter der Grichlucker und Apcen, Gin Individuum macht dem andern Platz es bringe den Giner Berstellung mit sich, und eben die Gefete, die fein Wachethum, seine Bintele, seine Fortpflanzung befürdern, befördern auch sein mit Auflichung. Est gehet weit himmen, und Wet

nmr in andern seiner Art-fore, benen-es sich mit seiner ganzen Erscheinung gleichsam ausopferte und hingab. Diese Regel ber Natur, die in Pstaus zen und Thieren sichtbar ist, grundet eine Deretwögutug der Arten, zu welcher denn auch als te Triebe der einzelnen Wesen, ihre Begierde nach Nahrung, Wachsthum, und sowohl die Seschlechs ter: als mutterliche Liebe beitragen.

Det Mensch, als Thier und Pstanze, ist dies sein Seses unterthan; er ists aber auch, als ein kurzer Inbegrif und Abbitd der Natur, in der Eigensten Linrichtung seiner Gattung. Sein Berstand und seine Vernunft bedörfen zu Aeußerung ihrer Form swohl der Vergangenheit als den Zukusst: dies Sukusst: dies Sukusst: die Sein Verkahrungen Jener bewahrt sein Sedachtriß auf, die Einbildungstrass stellt sie dar, der Verstand, die Einbildungstrass stellte sie dar, der Verstand, bitber aus ihnen Ersahrungen, die er auch auf die Ankunst anwendet. Geis ne. Seele ist also nicht und, vom Vergangenen sie Unter Auf nach, vom Vergangenen sie Aukusstrieben, und eben der ist der verstand die Kutunstrieben, und eben der ist der verstand bissteun aben gieichsant der eigentlichste Mensch

ber

ders, bie , Bergangenheis aufs Jest , und ba bieles in diebem Augenblich voniber ift; aufs fortgeletze Bebt, die Bufunft, richtig aurdendet. alen inbet feister Miffungen falfor ift iber Dien fch wine: fliefe fende: Große. Darguf beruhen die Gefete feit ner Erziehung; feine Bilbung und Delebilbung, fein Gild und Unglut, ber: Blute ober Schade, ben er ftiftet, fliegen baber and mas berieinzeine Mensch ift, ift auch fein Geschlecht: benn jebes Blieb beffelben griff vorwärts in bie Retta. be Wirkungen vor ihm und ließ menschliche Michurs gen mach ... Der menfchliche Verstand ist, werit ich bas Gleichnis brauchen barf, ein Januatopf mit drei Gefichtern : man frank juviel in bie Web. gringenheit, anviel in die Zukunft feben, und dare fiber: bal Bete verfaumeng enie bem aber: affe fei, Toines diefer Berhaltniffe laffet fich vom uns bern trennen und icheiben. Die rogften Beigust gen und Triebe unfres Wefichechts zielen auf diefe Formvirfung, das Streben nach Selbsterhaltung. Stefindheit, Macht, Wargungen, Bubutnund Gilhofin die Liebe fein foldsteinforwie die Skeichleche ser; Eltern: Baterlandes: und Menfchenliebe,

t Bofort lagt fich aus biefet Berbinbung breter . Megienen, in unfrer Geele bas Gifte ber i Sterblie den: eiffuterni, bie; mit treflichen Geelenfrafreil mederaftet, auf verjügliche: Dungte: Polifer: Wet bindening trafen, und ihr Jest fowohl als ihre Bort geibidit bie Machkominenfchaft vor andern wohl anmibenben witften. 3 Sie grafen ju einer Belt auf, ba ghugfanie Wetfoche; bie Defilminarten three Wefthafts fchon ba waren; biefe gebrauchteftte aufs befte, und fo borften fie um bie Bufunft unbefargt fenn, bie ihnett früher ober fpates mie Bentinberung, Liebe mis Bacheifering fretwillig futgee: As ware gu exwetfen, bag bet Someby Cophofles, Plato, Aristoteles, Achts medes, bei Maphael & Bato, Galitag Pleevedt in a. dies ber gall gewefen; Berfchel und mehrere, die ju-unfrer Beit in mandberlet Dingen Epoche machen und ingehen werben, feis pen, : bağ es auch noch bei uns berfelbe gan fein Mund. : Und allemal waren de bie unbefangenften Gemucher, Die Die großeffe Epoche machteil. Treile Baithalitet ber Borwelt nubten fit biefe aufch ift 10 Car . 30 ihreti

ihrere Schmachen und Arhierus fo twofen fle dest Punce der Rollfesperenheit, und die Zufunft that thren ihre Pforten auf, ahne daß sie folche, wie es andre nublos versuchten, mit Gewalt, sprengen horsten.

2. Wie also des Menschen eigenstes Vermes gen mehr ober minder ein umfassender Geist ist, der mit Julse der Vorzeit aus seinem Jest auf die Zukunft wirket: so sind die Mitreel, die et in Sanden hat; oder die er, eben dieser seiner Voerkzunge und Symbole dieser khatigen Fortwirkung. Ich vonne hiezu vorzüglich Fortwirkung. Ich vonne hiezu vorzüglich Apprache, Schrift, Wissenschaft, Auustr und die Aunst der Künser, Gesengebung und Scansisseinrichtung: sie find die großen und kleinen Schiffe, mittelst welcher er den Ocean den Zeiten durchsegelt.

Bon ber Sprache ift unnoth zu reben, ba fie als bas Werkzeug der Fortpffanzung menschlie der Gebanken, Neigungen und Thaten allgemein anerkannt wied: durch sie erben sich die Schabe

Der Bumbels auf Pate Geftechnething binde fie find bie Birtungen ber Stele ber Studittont fere einer Ration noch mit bem legten feiner Raide toinnien verbumben." Durch eine gemeinichaftliche Oprache nehmen mehr ober minder alle Glieber eines Bolte an einander Untheil, Beiten gießen fren Geift auf Briten, Bolter auf Bolfet in ime mer neuen Difchungen hinab, und fomabl durch Bermehrung als Bermandelung der Sprachen ftres het bas Menfchengeschloche weiter. Gigilich ift his Beit hings, wonder, da, alle Welt mur Eine Aunge und Spracherman, mithin. fich Alles Allerte, mingeilen : Bonnick: fift Deige ber Denfefen ; fie wird auch nie wiedertommen auf Erbeite Andefe fen find fowolff burd hertficetter all duck ger lebrte Spratfelt bereits fo viele Wolfer inft eins ander verfnupfet, and haben verfchiebene Gprasden fich einander felbft fo ftart mitgetheilet und an eingnder gebildet, daß auch hier ein großer Fortgang ber Dinge unvertennbar bleibet. Ochwers lich werden bie Griechische, Romijche und Frans

sofische Oprache als allgemeine Mittel der Bik dung je ausgerottet und verdränget werden; die Englische Sprache eisert ihnen nach, und die Deuts sche wird fich einst an sie fügen.

Es ift ein bober Dlat in ber Geschichte ber Menschheit, ber Oprache nach für alle gebildete Mationen unfere Erbballs zu schreiben, auf bem Borgeburge der guten Soffnung, wie in Siberit en, in beyden Indien wie in Europa gelefen gu werben; (ware es auch nur um wiberlegt ju fepn, wie gegen Pauw's Bemerkungen von beiden Ine Dien aus, ift geschrieben worden.) Es, ift ein fchot mer Dlat in der Gefchichte, gerade auf ein Zeitalter m treffen, da die Sprache einer Ration zu bem Grabe der Bilding gefommen ift, in welchem fie mabricheinlich fortbauert; in biefem Garten blue ben fobann unfterbliche Menfchengubanten. Mer auch ohne diesen Wortheil theilen fich achte Erfips hungen, Geistesformen von der schönften Art, wahre Erlauterungen und Forderungen der Biff fenfchaft auf mancherlei Begen mit; wie mit bem W. Blue

Blumenftaube entfernter Bonen , faffet Beblige nit Giebanten ber Menichen weit umber; baf man bft, wo man fie am wenigften fuchte, thre Blas then und Fruchte findet. Und bann, ifte nicht fcbit Burde und Werth genug, auch nur auf feine eigne Mation in elinigen Gefthlechtern fortzuwick Fen ? Biefleicht burch bie breiffigfte und hunders fie Sand gehen bie Frudte beiner Bemus hungen aus einer veralteten in eine neuere obet frembe Dunbart über. Dein Dame ift lange vergeffen ; bein Eigenthumsrecht mar vielleicht schott mit bem erften Biertheilfahre babin, inbem behende, ruftige Oprecher es fogleich ju bein Ihrigen machten; aber was ift Eigenthumsrecht und Dame Bei einem Gut, bas ber Denfabeit jugehort? Je reiner bu benfeft, befto mehr wieft du dich felbft bes Unrechts ber Bergeffenheit freit n, und dich in ihm geehrt finden. ..

Die Schrift und die Buchdruckerei geheiten jum Foripfianzungsmittel der Sprache; bie Botfehung hat durch fie bereits Wünderdinge ge wirkt.

wiede, und wird mir beschleunigter Krast in den nächsten. Jahrhundetten gewiß Wunderdinge Sesten, Gin Sprachrahr für menschliche. Gerien wirkt sie auf einmal an hundert Orten und Enden jeht und zukunftig.

Miffenschaften und Runfte find Bormen. bestimmichtichen Geiftes, auf benen, je mahren mib nidhlicher fie find, deftwoefter bas Giegel ben Unfterblichkeit haftet. Laß es seun, daß Runfte Bettofreit gegangen find; vielleicht fonnte man. Re einengren; wenn aber auch nicht, fo ftrebe ber menfchlichei Beift, fie mieber querfinden und die feis nigen vor einem gleichen Untergange beuerhaft An ficheten. Er thut biefes durch die Kunst aller Rinfte, bie Gefengebung und Staatskunft: denielst der Mensch ein palitisches Beschöpf (Zwov. vollerinou), wie er es gewiß ist, weil außer diesens Buftande ober im Werberb beffellen er bas Schafe Benswüdbigfte und Boffe feiner Ratur verlieret : fo ferede er, es gang ju fenn, und auf Meonen, hine . ab igu effeichen, mas in feinen Rraften ftebete -

Eine bofe Politif vereinzelt, fcmdchtu: unters bruckt, andit und tobtet Menschen, bem Wich dieich : fie hat Beistheile: verheert, Balter auss fetonet ober ju Cflaven gemacht, Dentmale gers . ftort, Runfte untergeben laffen; Biffenschaftet Betrachtet; und Die Kortwirfung des menfchlichen Beifes taufenbfach gehindert. Unter einer auteit Befetgebnug nub Staatseinrichtung, bie wie Mis fes auch auf andre, ihr abuliche Staaten miete ilid fich mit ihnen vereint, blubet Sicherheit und Relede: Runfie gebeihen, Biffenfchaften furishen emper, Bernunft und Sitten: lantern einander, und sowohl der menschliche Beift als das mensche fiche Berg fenben in Reinon und groffen Recifen. in niebern imb hoheren Granben, bie fchanfte Sene er ihres Lebens, Erfahrung, Rugheit, Sittlids feit, Bernunft, Annftmud Biffenfchaft: weiter. Uns Mugbar ifts, bag Europa burch feine vereinte Macht, Burch Gefindungen, Anftalten, Meinfigleit und Ringheit fich Mittel erworben hat, auf alle Boli Ber ber Erbe, fo wie auf die fernfte Dadwit mach:

mannigin mirten.; welch eine Zufunft foloffe fich auf .: wenn diese nugehenne Macht und Klugheit sinft Weighnio-aud Gute munde ! 22.1 3. Whageschrefellereingnder entgegen Amebenden Brafte unfers Geschlechts Scheinteine allgenteinere, pollere, fanftere Bastingigind gellesheit unt bie Aldomest inden Godnung der Dinge, und im Lauf Keines Daseyns, zu liegen. Alles, was Raum und Beit bindet, miff; Gofgegn unterthan; mie? und this feidenschaftliche frene Billführ der Dene : fchen, ihr Abermit, ihre Rafereien follten jeber bes ·forfintenden Ordnung der Dagne unbandig fenn, und ambiphig bleiben? Errothenfollte unfer Gefchiecht, wenn es so etwas auch mur im Traum behaupten wollte. Gehurt, Tod, Beirathen, Fieber, felbft idio Bitterung hat ihren Colcul gefunden; und Die Schodlichen Thorheiten der Denfchen follten cibu nach einer dreitausendsährigen Erfahrung nicht Sipten ?: Micht blos ben Cgleul werden fie finden. fondern, auch Regel und Riegel. Ohnstreitig toht iene **M** 3

C.F.

fene wilbe Derfonlichteit; bie fich einfe bittch attom imity mid finilofe Berfferingen unfeetblich maife te, nicht mehr mit Ber Freiheit, wenigftens niche sim 5, seether von der fing ing fing ind gention ,c mie welcher fie ehebent verehre ward, (6626666666666 In entfernten Landent und Winteln ?) undnebestes Utfachen tragen dazit Bet / jedel zu Wichen perfide tichen Animaaffung Ginhafe gutibill illa mer Auf ppferung berfelben lieber bie Muhe bee Gangen git fillfern " Immer mehr verliert fich alle in gebs Teten Daffen es wirft burch Leidenfthafflofere, oft fogar nur billich mechanifche Dettel ; and mis fich alfo der kattern Wernunft'eher fitgen! Maves futtonen, wie bie von Attiffa, Djengistang Pober won linifern Benifchen Bolfabren bewirtt ward, bus Deil wit in Giftopit fanm mehr gu beforgen; und was von Europa hus bie Belt bridt, ift meiftens bet falte Geig, Die hiebrige Sabsucht. Eine Gels Bet Gottes fürd Menfchengeschlecht zu febn; nach biefein einft tilhmilithen hunnen Rahm wird niemand mehr getfiften; felbft Barbareit Biten fict.

fifte ihre seinffrende Maturin ranhe bu beigen. Die Berfzeuge ihrer Macht find Eines Theils gelahmt, det aubein Sittieg: Gemothen! Ent?' mas bie belle Bernuft, anfing, warum follte bies bas Gefet ppd eine vestagfiellte Ordnung Aller mit Allen nicht einfroolfibren ?. Ber hieran preifelt, mußte es als erftes Raturgefet annehmen, daß bas Men fchengeschlecht , unter das Schlechtere verfauft, jum Beferen nie gelangen fonne, und daß feine flarften, ficherften Grundfage ewig und immer taufchende Scheinworte bleiben mußten. Ift dies aber nicht, hat der allweite Raum fich ju Sternen und Sons nen aufgeklart, und was Chaos war nach Natur: gefehen in daurende Bahnen geregelt; fo laffet uns benm jungen Menschen : Chaos auf unsrer Erbe an diefer munichenswerthen Entwiflung auch nicht zweifeln, vielmehr daju alles was wir konnen guten Muthes beitragen. Licht ift das ftillefte, aber wirkfamfte Element ber Datur; burch feinen Schnellen Stral, burch feine ungeftort fortgefeste, geräuschlofe Wirkung belebet und reiniget es die M 4 Mas Matur, erweckt und färbt die schlummernde Blut men, macht andre Farben ersterben; es ist ber stille Träger sortwietender Schöpfinngsträfte. So sei auch unfre Thätigkeit für die Nachwelt, und det ganze Lohn berfelben, daß durch sie, wie durch verschlungene Lichtstralen, eine neue schone Schlupfung lebe.

IV.

U e b e r

Denkmale der Borwelt.

Erfte's Stück

R s

ligen Wirksamkeit in einem eingeschrankteren Areise verlohren. Schwermuthig auf den Trummern der Borwelt zu sitzen, mag eine malerische Stellung seyn; sie ist aber weber gnugsam noch nüblich.

Auf mehrere Beise hat sich also der menschliche Berftand forgfamer befchaftigt, wenn er fond die Trummern alter Revolutionen im innepu Dan puferer Erde, als, über berfelben bie faft allenthals Den jerftreuete Denfingle ber Bormelt bemerkte. Port hat es an Sppothefen nicht gefehlt, viele bies Ser Erfcheimungen zu einem Softem zu, ordnen. mis baburch die Entstehung unsers Erbtorpers Be extistion; hier ist man noch auf dem behutsamers Bege, einzelne Kagta zu fammlen, andere zu er Baren und nur wenige tuhne Geifter haben fic hicher an eine allgemeine Auflöhung, gewager Mer wollte biefe auch jeso schon wagen? da fo wiele Deufmaler noch mentziffert, andre faum aus gezeigt oder mangelhaft beschrieben find, andre vielleicht nothmendige Zwischenglieber uns woch ganz t' "ul

gang feinen. Die Entbeffungen ruden indes ges waltig fort, und ber Trägste wird gezwungen, an ihnen Theil zu nehmen. Ja was noch fchathaf rer ift, ber Entbedungsgoift unfrer Beit gewinnet offenbar an Sicherheit , an unpartheilicher Dars Bellung, an gelehrter Benauigfeit, an gufammene Rellender Wahrheit! denn die Sahrhunderte uns wiffender Didniche, ober taufchender Wefehrunger geifter find beinabe vorüber. Ein Retfender geft auf ber Opur bes Andern, Einer berichtigt, Gis ner schenet den Andern; und wenn, wie es ga. erwarten fteht, auch manche geheime Berichte, Die einft eine eigennühige Politik verbarg. werden gemein jogemacht werden : . fo iwird Die Gefdichte ber überirrbiften Dents male in dieselbe Combination treten, in welche feit einigen Jahrzehnden die Beschichte ben unterirrdifchen Borwelt bereits febr ruftig getree ten ift, ohne Zweifel mit mancherlei neuen Refiels taten. Je langfamer wir babei mit Sppothefen fürs Cauze zu Wert gehn: besto vester wird bas Bebande gerathen. 64

. ;

it Es werben affination mir, einem Mitwands et auf unfier Erfimmervollen Woe, winige Ims morfungen erlaubt fenn, die entweder bie Biedans fen unberer leiten, ober von ihnen verbeffert mers den moath.

a. Buferberft, bantt mich, maffe mint. die bebedifchen Gagen über die Urwelt ber gefammten Austegung aller alten und Albesten Volfetbenkmale nicht zum Grung De legen, fondern fie blos für bas, was fie finde for Madrichten eines Birtenvolfs ber Gegenbenannehmen, in welchen es lebter Go wenig beite Beologen die feche Tage der Schopfing einen Auf febluß jum Bau der Ebbe geben werben : fo wed nia tonnen' wohl die an fich fchabbaven' Ramis Rennachrichten biefes Bolts etwas Genuathuendes file Rie Erdvolfer gewähren. Die Genalogie der Sohne Roahs icheint miches als eine Lands harte ber Begenden gu febn, bie ber Sammles Diefer Machrichten kannte, in einer Projektion ent! worfen, wie er fie aufah und mit bem Stamm? pater '

onter feines Bolts nach Ehavatteren, die er uns micht magiebt, in Werbindung brachte: ! Co find and fpaterbin bie ringe um Palaftina wohnenden Bolfer mit Bebrdern blos nuch Geschlechte: Wert baltniffen in Berbindung nebracht und mit Gbre ober Chanbe bezeichnet. Dom Korfcherallasmeiner Denkmale der Bormelt ift biefe Drivateigiehung eher hinderlich, ats nutlich; fie famm ihn weis verführen, und am Ende gewann er ausrihr bois wenig mehr, als hebraifche Ramen. Man ift aber aus allen Belttheilen befannt, bag Bolfer fellen ober faft nie fich felbft fo nennen, wite fie win Auswartigen genannt werben; gefchweige bag alle Bolfer ber Erbe an Ramen, die ihnen ein ébaeschlogenes Bolt in einer Bermandsschafteras belle gab, kamitlich fein follten. Bas g. B. gu winnt Bruce babei, daß er feine Runffreichen Webglobyten Bufditen nennt? als daß er ums Ben Pfad feiner Oppothese unficher macht; und Anfern Gefichestreis imangenehm verenget. Eben fo mohl hatte er fie Rainiten ober Rabylem -

nonnen tonnen, und hatte ihnen dantit nach eine bobere Abkunft gegeben. So vergeffe man bei allen Denkmalen bie : fogenannte Sundfluths mogen fie por berfelben . ober gar wie bie Beduit nen von den Durameden fagen, vor Abams Schule pfung gebauet fent; wenn bem Forfcher bieriber nicht undere Mertmale Zweifel ober Auffching get . bent so barf ihn biese Chronologie weder berus higen. noch gegen andre gatta zu einer gewältfat men Spothefe verleiten. Doch meniger barf er Ach babet auf die fpatere Angabe, und fo genannte Tradition unwissender Araber und andrer Mabes medaner verlagen, da es befannt ift, aus wie trus ben Quellen ihre gange Tradition geflossen feis in welcher Unwissenheit fie folde annahmen, und mit tanfend Verwirrungen vermehrten. Re ihm hier alfo bas Grab Adams nut der Evabort Siobs und Abele zeigen : fo haben diefe Beuge niffe eben fo menig urhindlichen Berth, als weins fie ibm bie Grengen des ehemaligen Varadielak wiefeni. Schon ber uralte Cammler ber hebrait fchen

Stien Rachnichten nahm diese wur aus einer Trae sition auf, und sette sein Stern an eine Quelle van vier Strömen, die auf imserer Erdenirgend, que Einem und demselben Quell, entspringen. Ein anders iste mit Denkmalen, die dunch alte schrift, liche Zeugnisse genau bestimmt find, oder au des pen sich die mundliche Tradition nach gegebenen, Umständen der Geschichte wahrscheinlich hat ere halten mögen. Sonst ist in den Sagen Morgens laudes über die Errichtung ihrer Denkmale dem Namen Salomons so wenig zu trauen, als in andern Gegenden dem Namen Alexanders oder Julius Casars.

2. Dielmehrrede jedes Denkmal für sich, und erklare sich selbst, wo möglich, auf feiner Stelle, ohne daß wir irgend aus einer Lieblingsgegend die Erklarung holen. Wenn man i. B. in Siberien ober der Mungalei die rober ften Anfänge der Hieroglyphenschrift in Menschen und Thiersiguren oder andern Zeichen, auf kelisen gegraben und mit rother Farbe bezeichnet, auf krift;

trift; was schließet man nathrlicher, als bag auch bier einmal ein Bolf den Berfuch machte, ben faft Alle fogenannte Bilben in jeder Weltgegend gemacht Naben, und ben taglich jedes Rind macht, wenn es finnliche Riquen rob entwirft und mit folden itaend ein Andenfen bezeichnet? Anmertenswerth And bergleichen Figuren, nicht aber munberbar: vielmehr mußte man sich wundern, daß solche nicht viel häufiger auf der Erde vorkommen wenn auch hiervon nicht die Urfache am Tage lage. Da namlich in ben meiften Gegenden der alten Belt die Cultur der Runfte fehr alt ift, so find bergleis den Rindheitversuche langft untergegangen , und has ben fich eben nur in benen vom Mittelpunkt ber Cultur entfernten Gegenden, in Mordaffen, Ames rifa, vielleicht im innern Afrifa und auf den Ine feln erhalten. Burden fie einft jufammengebracht: so wurde man auch an ihnen allgemein jene Perts oben bes Fortganges menschlicher Geschicklichteit und Uebung feben, die man im Befondern bei jes

te

Ver Kunst, 3. B. bei ber Sinefischen Schrift, bet ben Hieroglyphen ber Aegypter, ja nach einer ver gleichenben Zusammenhaltung verschiedener dieset Mordastatischen Figuren selbst an ihnen deuts lich wahrnimmt. a) Auf undenkliche Zeiten vor uns ster Geschichte ergiebt sich aus solchen Versuchen kein Schluß: denn wie leicht war der Versuch zu mas chen, und mit wie vielen gebildeten Vollkern ist diese Mordstreckenstens von jeher in Verbindung gewesen t

2: Wenn im vordern Afien bagogen Alles so vers wäcket ist, daß man, außer den Erummern von Galbect und Palmpra, die ihre Wüste schützte, in Sprien, Palastina, Mesopotamien, Assprien und Chalda von den alten Wundern der Welt und ihren Pauptstädten sogar wenige oder keine Reste antrist: b) so erklärt sich dies abermals leis Ma

a) Strablenberg , tab. 16. 14. 4.

b) Alls ein fehr brauchbares Regifter ber Denfmale bes Alleerhums auf der gefammten Erbe tonnen Obertins

-23

her aus der bekamten Geschichte dieser Botter, aus den Materialien, von denen ihre Stadte und Denkmale aufgesührt waren, endlich aus der Weranderung des Bodens und des Klima dieser Siegenden selbst. Ein steinerner Göhenstig bei Aradus, Todtengrufte in Felsen, Reste von Wasserleitungen in der Buste, überbliebene Haussen von gebrannten, zum Theil mit Buchstaben bezeichneten Steinen an Orten, wo einst die größe seite Pracht der Welt blubete, sind gleichsam das Windste, das man erwatten kann; von welchem Mindsken man also auch um so mehr Gebradd machen sollte. Wo itgend es möglich ware, solle

orbis antiqui monumentis fuis illustrati prime litore, Argent. 1790. dienen, Melners Beschreibung alter Dentmable, Murnb. 1786: erftrectet fich nach S. 12. nur auf diejenigen, "beren Urbeber ganglich unbekannt sind, und die auf auf das Dasenu größe serer und gebildeter Bolter schließen laffen, als man ben der Entrectung ber neuen Melt in groffer Entsendung von diesen Monumenten antraft;

tio file Migigle Bener Sient benfer Begenden abief Manigens Annatigentrianfloer Gebebeit unbelften. benes Afphabet geringe gefchatt werben it ies talle mit andern zusammen gehalten, es fann einft vers iliCod opaint housing kade Danstenillensifand shingtone dinief bei followend seifer in an egistal gart manife der Massemisten gehöften feit ist in Ottaliste uchbritund Affeib Moghpuend diebinden: Br besetfetes, hine Coint an Scithen natumeinwiede dreibigthypflich dien gir finfer alle fer Matte ; merfoligen abnibett : 1 100 1000 den eine fibriefer bet ber bei beite bit bit bit bit Bill Greitigffigfigigie indem, tobbenuftrungiffing icfiffer madodiefe Bullingen bent fiele fiele bent Deftifentiffe diningung imfalls ingb belichen Aptenduction Miret, rainige abitienis inte wegtitaben Bipe Camerent Amitive unitarious constantes (Section of Constants) de lingopia zuer Dischoflag a driffelsom: "foi walidellitäh define eifennate in efte (batidite sie ententente Beffeligi und fein wedichteber wie bertedir Beit Astribung auf der promisische Bangtungschung und . \$1 3 · · · · · Gin me.

Ein prachendes Denting Jann uns einft als ein Annitel Der Genefis, als eine Stimme ber Anne melt gelten je ich spindelich rous Madele . rue antern zujaren u \*enilou. en ko u el ukwer-Mille Der Erfläuung ber Den Probler iftes michtvortheibbefte, wenn einn die Walfer. muter denen sie ertichtet worden zachger exmine, undigleich famifo isolité becrachs Anthe alsead flaine mehr auf den Aitde ges avefen wards . Die gezwingene Morandfehring. Ain: 1888 hieralben: untleben einfpeinget Abeile aus den Swenigen Benitrichten, webe wir min Bufaller Menhange und Gantiel ber caltete IBet: habeng 1909 mehr aber and der gebräcken Roefellung. die underemBuffend Antipa's währeib Einer ban huntichen Labrhundertei eingewohge hintel Gillette Antiveria non innificación des inni poda alistipada 247: Smildemaft ein tier Glefchichte; i ber buch auch Anwais had großerWertift der Wollberin Afficie Africa ... with Corona initial Large anticological come. (žiu : 18 ver

inenigfen fabet altein Beiten gum Machibeil gerat den barf. . Unite:: Banefis felbft... in ihrem einge fchrantten Datriarcben : Rreife ; verrath einen Bat Rand der Beft, in welchem nothwendig viel Ge meinfchaft, ber Wilter unter einander. Gewerbe. Minftel, felbft Wiffenfthaften und Enpus waren; 6) und boch lag es ja am wenigften in ber Lebensart hernugiehender hirten, Dinge biefer Art auffals seichnen. Du nun bie Geschichte ber Griechen b jung und entfernt ift, warum wollten wir nicht mod gegenwärtige Chatfachen als Beugen gelten laffen, genen welche fich boch überhaupt ent auswartiger, . fpater Gefchichefchteiber, wie ein Mondgender Sauch verlieret? Ronnte Perfepolis, Connten bie Gedber ber Ronfae in feiner Rabe. fonnték m . 44.4

e) S. Sifchers Gefc, Des teutschen handels The 1. Sprengels Seich, Der geogr. Entbidungen, And Derfon, Bruce, Robertson & f.

d) Gatterers Curjer Begriff ber Belegefch. E. t &.

innten bie Zubifchen Terfpelente Itam ; anf Gaffetta, Elephante, Centon, inbifett allo beruhme ten Alterhamer bes Ober diegyprend' bis tiefift Die Wifte und Moffiniamhinein, abne Raufe: und Lurus geheuer werden ?. Sehr erfeculich wer as mir alfo, ba, ich mon einem nhalofophischen, ibe Befchichte weit jumfaffenben Deuten allen feinen Mitforfcheen die Mahrheit lant die gernfen mEs hat in allen Beitaltern in einenden gewirft, mund wird jund, foll itt Bittonber, mintenin Dent ib fomer es mirb , bei Behandlung der Gefchicht so und ihrer Denkmale dies jeben Augenbildsiches . Sar 211 mach extinfo iff y s. doch der Mainte de Annen 122 bendigen Borpers unfrer Geschichte. Das menfchliche Geschlecht iff Ein Ganges, feit feiner Entftehung hat es angefangen und fich au organifiren, und foll diefe Organisation vollenden.

A a to north course

<sup>(</sup>I alligith ist in angelle kronitel) b

39 Dock Denkingiene Des Allebethums mirby affo tein gwoßer Auffchluß; wenn imam fauf Die Wege des Bolfer: Pereins, und Bolfev: Devfelics Biele Deukmale liegen offenbar felbft muf bem Bege biefer Gemeinschaft und furd wahm fiche inlich durch ihn entkanden. Go die Alterbids mer an ber Rufte bes balichen Afrien; fo viellbicht feue Canbre an ber Weftlichen Rafte ber Sibliden Balbinsel. So ward mit Babylon ; Damese Bus, Dalmora, Torons ; mit einigen Reffen bes nophlichen Afiens scheine es nicht anders , und ich Spite pi B. bie Ombt Madichar / aber beren Sonderbaren Urfprung von den wilden Dashabarife manche Bewunderung geduben worben Friffie the of the section of the But the section of the section of

D. Bufchinge Magagin Th. f. C. 133, Schop Sifcher, einer ber verbienteften Manner um bie Rordo bfliche Geschichte, muthnessten ber preffithen toniber beifer Ctabt; meine Dupothese ift aber nicht vollig bie feine. Gefandine Jufthriften wildere bie befte Mustunft geben,

eligis des einen finis dels ore eine Piedellage Der Perfer aufwinem allgemeinbekannten Wege bes Welthanvels: 27 Wenn fich, ense Id Cauri gweifle ; Finfdreiften bafelbit finden ; io werben biele ein Mehreres ertlären. Idaen inden and manche Denfinale wecht unmietelbar auf beift Sandelswege ber Wolfer; feben fie Reichthum, hans del, mithin Gemeinschaft der Mationen, felbft Dadis ahmung in Kunften voraus, und die Geschichte gabe tein Licht buruber; fo milfen uns Cagen Batt ber Befchichte getten, und ba bunft mid, Bonnte Doch bie alte Wogiptifche, Derfiche, Int diffe Eabel, wenn ibe von fo bundigen Zeugen, Den Denkmalern felbfte unterftat wirb, une immer statt eines homers jener Nationen bienen. Ueberhaupt scheinet Afien von jeher ein vielbelebe tet Korper gewesen zu fenn ; und noch jeso ifts die Mutter und das Grab affes Welthandels.

Tann uns die Pracht-Denkmale des hos hen ben Alterchaffen erflaren. Ihrer Beftim ming nath finds offenber: Extrapely: Pallafin, Graber: Bei Tempeln weißjebermann, mas die Maligiony (bamais gang eine Sache bes Staats) Ale alle, bie ben Bau aniebhefen und vollfalle: von : Dibentete. ... Die Konige watten Getter Ver Eibe, Die Pelaffer ihre Bertfeuge ober Regielet. Bas Wolf febte fparfam, Bebutfil'im bortigen Dimmelsfirien wenig ; milben Gefegen unternorts fen, biente es biffig, unter Bet Bucht ber Ronide und Priefter. Den Gottern uffb'einen Tempel, ben Ronigen ein Saus ober ein Brabmal batteil, war ihm Gine; fur fich febte es gern'in Dutten, Die Beine Bentinale fenn follten. Gest man nun einen fo orbeutlich eingerichteten Buftand bes Reichs voraus, wie ihn z. B. Die Mauern Perfepolis in Biguren jeigen und fügt eine Religion bingu, wie bie Religion ber Perfer ihrem Befen nad war, eine Religion, die nichts als Thatigkeit

5:0.4

mil andrende bender man banerien tente fugente timent allebentelterrier Met ansjenerglüttlichen En aberungen, und denfin die Ihrsfiche Fabricrebet : fo merben undieben auf biefer Btolle, im hergen Alffinge anischen Megnutenium gindien, anfienier Anhabe, die ben Bautifre Mamonallausablt wer pot, und mo lich Beidoggraft, Bollemenbe. Ben Thinte deded feinen gonid- gelfode! Beif par Sottheit, mit Sunfien andrer Landenet mie in einen Mittelpunkt verginigen founten. Denkmale wie die zu Persepolis sind, sehr begreifich Biche anders wars mit Indien und Aegypteyn megmache Scheinlich, am meisten in Aegypten ofe Runfte viel einheimischer maren. Die Gintheilung hes Bolts in Caften, Die strenge Unterwerfung beffelben unter Gefete, Ordnungen, und Priefter, feine Beftims mung zu einzelnen Bewerben, die Genügsamfeit Deffelben und fein milber himmel unter einer milbs bespotischen Regierung, bie Lebensweise Zegypter endlich, bei benen alles von Solen quise ging, und beten Kunft vorzüglich barinit boftanb, Diefe

biele Siden zurformen und zu bezeichnen, vors tiegende Relfen an Gotterbiftern . Ophunken und Obetisten au bilben : .ein Rufammentreffen folches Umfrande in einem folden Beitalter, machte als lein bergleichen Denkmale moglich. Bir tonnennind weiden jest fo wenig Obelieffen als Pyramis ten bauen felbit bie Beit mifrer großen Gothischen Rirchen fcheint in Europa geendet; . unfer Bleif. unfere Staatskunft wendet fich auf mehrere, fchnels Vere, oft auch nublichere Gegenstände. Dagauf die Graber der Ronige fo viel gewendt murde, bes geint vollends die Jugend ber Welt. Man ers freuete fich feines irrdischen Lebens, man wunschte Unsterblichkeit, und hatte fich noch nicht getrauet. Ach jenfeit bes Grabes berfelben zu versichern; man fuchte fie alfo im Grabe. Dem Mann, bem bet einem, furgen Leben, die Belt gu Ger botftand, erbanetefich die prachtigfte ewige Wobe mung, in welche er als Leichnam, ber Sage nach: oft mit; vielen :Schähen: . ober: auf einem 12. 3 Ders

verborgnen, inne ben Prieftern bekannten Wege hineinschlüpfte und da ewige Ruhe oder ein ewir ges Leben im Grabe hoffte. Alles dies athmet den Geist jugendlicher Weltzeiten; Er war det Riefe, der diese Denkmale erbaute.

4. Bei allen Denkmalen ber Vorwelt muß man nicht nur gurud auf die Urfas den feben, die folde beforderten, fons bern auch aufdie Wirkungen, die dadurch beforbert murben: benn fein Runftmer? Reht todt in der Geschichte der Menschi beit. Jedermann find bie neueren Bopothefen bekannt, burd die man auf Ein Urvolk der Rum fe und Erfindungen hinaufzufteigen versucht hat ; man bemubete fich um fie, feitbem man ben Rat sten Moah als völlig unbrauchbar amfah. Einen impartheilichen Forscher ber alteften Dentmale barf werjest noch keine folche Sypothese kummern: in der Zusammenwirkung der Volker, in Mater Versuchen zu ihrer Organisation ::· liegt

lient ihm bas erfte Utvolf; und er fieht in bes Rette ber Dinge nicht nur ju bem hinduf, was serberging, fondern auch zu dem, was daraus er foldte. Bor allem fallt ibm ba bie gleichsam aum ameitenmal geschaffene Matur des Mens Poren, b. i. die ungeheure Reigung ine Ange, mit ber Bebes biefet atteften Wolfer noch nach Raftre mufenben an feinen Erbftrich, an feine Renafen thib politische Sabungen gebunden ift." Rein Enropaisches Band vermag die Wolfer zu binden, wie 3. D. bie Indier an ihren Sanga, an ihre feiligen Derter und Pagoben gebunden finb. Die Perfer maren mit ihren Federtempeln weniger an ein Baterland geheftet, da ber Pallaft Dichems fthibs nur ein Beiligthum ihrer Staatsverfaß fung gewesen gu feyn scheinet. Und both, wie febe bat auch dies Bolf eben in feinen Urgegendenfauf manche zum Theil noch unerkannte Art fortgewirs fet! Die golen und Tempel des obern Argyptens find langit eine Wohnung ber Rache pógel

wigel und Rauber; die Batung derfeiben aber, ihre fogenennte Beisheit, ihm Geheimniffe, ihre. Symbole,wie weit umber ift.fie verpflanzt! in welche Sormendiffie metamorphofiet worden! Endlich die amer Beypten des Judischen Landes, urfiminalide Solen der Troglabiten, nachmals Brie ber ber Ronige und ber Meichen , ju wie Manthemi baben fie Unlaß gegeben, was ohne fie fcwerfiche oufsp viele Bolfer verbreitet mare! In diefin, unterirbifchen Gruften ward eine Berfammung der Bater, ein Tobtenreich, (School) voll. emis: gen Ochattenlebens. Sier floffen Bache Belinis: bier nagte ber Tob; biet in diefen Gelfenfluften. word Aufeustehung offenbaret. Bare, wie in Judien, im vordern Uffen ber Romper verbrautt morben: fo mare mahrscheinlich die Sides der Scolenmanberung auch hier entstanden ober forter gepflangt-worden, und die Worfehing hatte fich: auf einer andern Stelle der Erde einen Geburtse pet troftreicher hoffnungen, beren bas bebrucke Mens

Menschengeschiecht bedorfte, erwelbiet. On allente balben. Reine Birtung, die durch ewige Dents male ins Berg ber Menschen gehauet werben fonne te, hat ihres Zweckes verfehlet. Laffet uns z. B. boren, wie ein armer Ifraelit nach einer 1200jahs rigen Berbannung fich nach ben nadten Geburgen. ben Grabern und Denkmalen feines uralten, von thm me gefehenen Waterlandes fehnet. g) \$ 255 × 500 °

## : Seufzer nach ben Dentmalen bes beiligen

which Landes.

mortieffe Clegte. 12 M.

Saft bu vergeffen der Deinen, die jammerns fdmachten in Feffeln?

vergissest bu jener unschulbigen Som a Con vie Schaat,

Gines

Debudah Sallevi bief or, ber leberfeger ober Berfaffer Des Buchs Rogri. Er lebte im gwolften Jahrhunderte, einer der größten Bedruckungszeiten Belines Boltes baber man ihm die befrigen Stellen vergeiben wird, die ihm der Comery gegen andes Damais lebende Bolfer auspreffte.

:: Cines Reftes der Deerde, bie fonft in rubigen

Bor bir weidete; jest fremb, und ents Fernet von Dir.

Mimmft du den Frieden nicht an, h) mit dem von jeglicher Seite

Sie dich gruffen, mobin irgend ein Treis ber fie trieb?

1246 ben Ging eines Stlaven; Gernach in ben Beffeln ju hoffen

Waget; es rinnen ihm-Sahren nach 3ahs ren hinab,

(Bie der Thau vom hermon in nachtlichen Tropfen hingbrollt;)

Gladlich, tonnt' er fie nur weinen in Deis nen Schoos!

Rimte

h) Der gewöhnliche Briebensgruß mehrerer morgenlans

والمراجع والمنازي المنازية المنازية والمنازية والمنازية

| a Ronnie | mis ihrent Babe mut Deine merbb | den |
|----------|---------------------------------|-----|
|          | Commence of                     |     |

- Link feinften Lund Dennothundeinel finter bie Goffnung ihm nicht.
- ac Mohme Machein Glend Keweittes : fa gleich Sich beb nachtieben Eule;
- und doudfrenfe des Bantes wards ufficte ber Freue
- (Meillicht beiner:Erlöfung. ib D. Bethe Eleffelle ib femile Giftenit).
- Bullis heilige Ballens woeinft fichtbatiber Ewis
- eiffin die mer per bes Simmele fich richts mer verschlossen :
- emby di Stine, Mond und. Geftien Bichen bem

the attachment which the colored

5) Ein foones poetifches Bilo. Gein ganges vers ein fange genten ber Dichter als ben nachten Stein an, auf welchen der Stammvater feines Bolle, Jacob, einft das haupt legte, daruber ben offnen himmel daß, und die Berheißung bes Ewigen borte.

. Gottes. Rount'ich ergießen mein Sert, wo bes Ewigen Beift fich anf ber Junglinge Schaar / Sivaris Jung: tinge gof. Geliger Ort! bem Sochften ber itrbiffen Theos ne zu beilig, in Dem Schopfer geweiht, mur bes Ere . babenften Thron: (Ich., und entweihet jest von verwegnen Ansche ten!) D Mant' ich ... einsam irren umber, Bien, in: Trung mern von bir : Bonnt' in : trantelger Stille, auf :bunteln Eiftig gen fchwebend, 1.136 ... gu. Die itbagen mein Hall, weit und vons Jammer gefiniricht, donnte mit meinem Angesicht bort hinfinten gus Lieung and Erber on the ord for a fi peft anfaftießen bie Stien an' ben gefegnes ten Staub,

The contract of the same of th

| 4. Und-aufrichte   | n fie bann gu den Grabern meis       |
|--------------------|--------------------------------------|
| •                  | nêr werwesten                        |
| Sater,             | anstaupend jest., Hebron ,: der Kos  |
|                    | nige Grab,                           |
| Euch, the B        | erge, die ihr die grössesten Lichten |
| **                 | ber Belt bectt;                      |
| Sion, f            | o athmete ich Aether der Geister in  |
| <b>東</b> ではい。<br>· | Dir.                                 |
| Mact und ent       | sohlet ward ich mit Wohllust suchen  |
| Lot Spall for a    | den Erbginno,                        |
| Der, fid           | erdftiender Dich, Labe bes Buns      |
| भूका 🧷 भू 🔻 🖠      | des, emisting, "                     |
| Dich in ben        | dunfleir Sichbos, du Beilges der     |
| <b>22</b>          | Heiligen, aufnahm                    |
|                    | Berruchten Hand nimmer entweis       |
|                    | here dich.                           |
| ingeftreuet        | bes Hauptes Schmust auf beine        |
| P. 78              | Gefilde,                             |
| poare V            | erwänschung mir, mir dem Bers        |
| aras SHIRWS is a   | zweifelnden Troft.                   |

| : Bebe | Perminschung . | · womit | ith)  | Fon The Des |
|--------|----------------|---------|-------|-------------|
| 1      | : Jam          | neps be | lege, | , .         |

der bich veröbet, o Land, ware mir eine sige Luft;

Sonft ift jede mir ichnobe, fo lang ich von hune ben ben Comen, k)

Fürsten von Stlaven zerfleischt, Eble von

Raben zerhack

Sehe gezerret unihen 3ch, scheu und haffe das

Taglight 1 100

das so schmische mir, schreckliche Bilder

Jacks Ferred 13710

er er ge**ink Beist**and mach had.

Det

Dei diefer Stelle fall der Berfaffer, da er im funfe sieften Sabr feines Alers nach Paldfing gegogener, und mit gerriffenem Rieide, mir entbloften Fußem diefe Elegie flugend a Jernfalem betreten hatte, fein fiehen gewalflam, vorlahren baben. Biefeicht nur eine ausschmuckende Tradition, um diefe Stelle reche zu bezeichnen,

| ٤, | Der | þįu | den | Relati | .ber | Trubfale r | nischeft, | ŞŒt' |
|----|-----|-----|-----|--------|------|------------|-----------|------|
| _  |     |     |     | 6      | Erb  | armer.     | ,         |      |

- 18. halt' ein wowig! Gefüllt ift er mit bittes rom Trank.
- e: Las mich erholen mich, und alles Jimmer noch Einmal
- 4: fühlen; und gieße den Rest vössig dann über mich aus.
- Rrone der Schonheit, ermuntere bich. Erwach'
  - Dente, Bion, ber Bulb, bente ber Lies be ju bir,
- Beiche bie Bergen beiner Gespielen mit milche tigem Reig gieht,
- Das dein Bohl fie entzuckt, baf fie bein Jammer Betrubt.
- dus der Gefängniß Kluft fehnt ihre Seete ju
  - Rniemisse nieder; ju dir ineigenssich sehr

a

fi.- '

١.

Bimmer vergiffet die Beerbe, von jenen Sot

Deiner Hurbe; sie benft ihrer im dunkels fen That,

belligen Palmen,

lentes immer zu bie feinen ermatteten

Dreimal selige Burg! tann, übermuthig im Stolze,

Pathros gleichen sich dir, Sinear gleis chen sich dir?

Mag ein unheiliger Spruch sich beinem Urim und Thummim

gleichen? Besitzt ein Bolk, mas du vom himmel empfingst?

**Bo** find ihre Gefalbten des herrn? wa ihre Propheten?

wo des Levitenchord, goetlich : entzündetes

۵

Lieb? ....

| ,     | •                                        |
|-------|------------------------------------------|
| 00    | ie Reiche der Göhen, sie werden im Raus  |
|       | che vergehen;                            |
|       | Du nur, Wohnung bes herre, da nur,       |
| .,    | Erkohrene, bleibst.                      |
| . Sei | dem Manne, dem einft in beinen Mans      |
|       | ern die Ruh wird!                        |
|       | Beil bem Manne, ber haftt, bis er mib    |
| 1     | Jauchzen::erblick, . h                   |
| Da    | bein Morgen erscheint, daß beine Freid   |
| idi   | nun ausbricht,                           |
| .:: ' | Daß fich Alles erneut; wenn:bu:bich wies |
|       | her werthings.                           |

Alfo ber Ifraelit; und'wem gingen nicht fons berbare Gebanten auf, wenn er einen fo tiefen Eindruck alter Einrichtungen, verfallenet Beilte male, dber Graber noch nach Jahrhunderten bes merft, und bies Jaminem und Jandgen hovet? So vieles babei bem Dichter eigen, und in feis mer inviduellen Lage gegründet gewesen fenn mag; 0 5

Winaffamehm es feinem gangen Bolt femi mir: be, menn man es aus aller Belt Enbe ins verde bete Palating befchrantte: fo ift es ficon merte wurdig gnug, baf nach einer fo langen Berbans soma Birifche und Seufzer diefer Art von Boue fenden wenigstens woch in Borten, Bilbern und Bebriuthen feftachalten werben. Und nach mer: ben wahrscheinlich: mauche Jahrhunderte hin die Sidneitern Sevisalems und was bem anbant, Millionen ber Menfchen im Andenfen fevn und thum Bilber bes muhren obet felfchen Troftes, Reize zu Liebe und Bat, Doffnungen, Ahnungen, Prophezeihungen gewähren. Ihr Bau ift einmal gleichsam im Bergen ber Beit, im Jugendunters richt und in der Religion gegründet. Laffet uns bages gen feben, wie Muhammedanifche Pringen bie Ruis nen Derfepolis betrachteten, und was fie auf ihnen enzuzeichnen gut fanden. 1)

Goty

D'Miebuhre Reifebefchreibung Eb. 2. S. 339.

**©**0

war ich Bott allein bleibe!"" 37.) Bo find bie Ronige, Die Affererhabenftent Sie muren nult fo lange, bis dus Schicff ben Lobesbeiher ihnen bot. ... Wie viele folge Sidore billhren einft ! Sie fanten, und ber Tob begrub mit ihnen all' ihre Lebenben -र्मिन्द्री वर्षेत्रातीक वर्षेत्र । अस्य के केर्नेट के रेन्ट्र 🕏 carerral vo na 🗯 ing alit m🎉 D wiffe, Creatur, nur Gett: befiehe! Du minfcheff bir bas Reich, bas Golimanny 1 280 ift win Golfmann ?: Bon feiner Prachs pon feiner Givofe, feinen Schaten nahm mit fich, ... Was indetente betrith Erffert von gemöblichte in wiede Dien Bignes if I ein Menschenantlit becket jede Schichte der Erde; jeder Tritt vielleicht betritt hier einen Romiedichne Mon bem Bergangnen erfreuet uns Ein Ruhm nur, gute That, Ber Tugend fucht, begehrt nichts mehr als fie.

So sammlen fich die Menschen Weisheitsprüt che aus Trumpern, die ihre Vorsahren selbst vers sanlasset haben. Jeder indessen dieser verschiedes nen Eindrücke, die aus Denkmälern der Vorwelt hervor, gingen, ist dem Forscher, der Menschheit wichtig.

Und so wird es mir denn erlaubt sepn, nach den hier gedußerten Erundsähen, einige Betracht tungen über dieses und jenes Densmal der Bors welt anzustellen, und wo die klure Geschichte nicht hinreicht, einige Muthmaassungen zu dußern. Zeis sig gaug kommen wir auf unserm unbefangenen Wes zur Griechenlandes und Italiens Denkmalen, mit denen sich ohnedies die Einbildung am liebsten beschäftigte

n organization of the Control of the

V,

Heber

## Denkmale ber Borwelt,

Zweites Stud.

. .o.∂ a ¦2

And a vit the son

And Citions

In aller Rangsucht über das älteste Alterthum eines Urvolks zu entgehen, fangen wir mit Denkt malen nicht einer Bergnation, sondern eines Bolsses im schönsten Klima, an den Ufern des Ganges und weiter hinab auf der Indischen Halbinselums ser Betrachtung an. Mögen die Bramanen, der Sage nach, aus Norden gekommen seyn: so soll und dieser Norden noch eben so wenig als die Chrosnologie ihres Alterthums bekümmern; einige Denkmale der Indischen Religion sind vor uns se sollen uns leiten.

Gru Freilich fehit uns hiebei, noch ungemein bies fes. Die alten Denkmale und Tempel bes eit

1/दव

gent:

gentlichen Indiens find uns noch wenig befannt, geschweige bag uns über ihre Einrichtung, ihre Ziguren und Inschriften Runftmäßige Dlachricht gegeben mare; fast nur vom westlichen Rande ber Salbinsel fennen wir die Alterthumer auf Eles phante, und Salfette, bie Bolen ju Canara und meniges mehr, etwas genauer, beren beutlicht Machricht und Abbildung wir unferm Landsmann Miebubt zu banken haben. a) Auf ber'anbern Seite ber Salbinfel bei bem beruhmten Tempel bes Jagrenat, den Denfmalen bei Madras, b) und weiter hinan, ben Ganges hinauf, bis an bem groffen Geburge find wir aber Bilbfaulen. Tempel, ausgehauene Gottergeschichten, Jufchrift gen u. f. noch in einer tiefen Dammerung: benn menn Reisende hie und ba mit furgen Borten ets mak

a) Diebnbr Reifebefdr. 26. 2. C. 16. u. f.

b) In deu Daufchen Miffionsberichten find bie und ba (Eb. II. III. V. VI.) 3. B. von ber Pagode ju Sibanbas sant, ven Denkmalen ber Mabras u. 'f. finige gute, . . .

was anzeigen; so ift dias splan, bestredigend, obo gleich immer lehrreich. Das Beste hassen vir hiere ihber won der gelehrten. Gesellschaft zu Calcutta. die in genouerer Beschreisungeiniger Alterthümer, wiewohl meistene nach ahne, Zeichnungen, bereibs einen Insang, gemacht hab., c) " Bandelte einen Brite

wohl ungemichende Rachichten gegene. In den Skape whes chiefly relating to the history of Indostan Lond.
2790. find S. 94. u. f. eine Reihe merkwürdiger Denks mele nier eigenfert, und in Tiefetrichklete Geschreitung was beigereriger worden. Das Englische meistens mit großer Rerachtung abgefertiger worden. Das Englische meistens mit wert, a Spingerauter New of kief andiene monumerick of India 1788; ift mir nach nichten meinen meister der meige nach soll es auch vorzäglich nur von den Denks willen alle Salkene handelm: Richt der Konnunente India beschiebt, und Kunk (Betl. 1790.), enthalten im eisten Stüt die Brabmale ber Käifer und Souischet, im eine Stüt die Brabmale ber Käifer und Souischet, son dem Arabischen Meisten Lieben und Frank ihr ihr Broße, Arabern Arabischen Keischeschneitungen Keber manches Guer, das aber auch bei weiten und aneiche,

Boitten die Leidenschaft an; kink artifitekunischer malerische Kumstroff butch Indien zu Veranstakt ben, oder gestele es Irn. Hastingsp der sich und die Indische Ateraturskt Europa detette sehb verd bent gemacht hat, auch Beichnungen und Nachtches ken von alten Denkmalen, weinn er solche, wie wahrscheinlich, gesammlet, bekannt werden zu lass fen? so weiten und einmal viet weiter: som

Dem indes was mir von Indiens Dents indiern bisher wiffen, ergiebt fich, duß det in ihnen heurschende Geschmack. so wie ihr ganzer Zweck Alifferst local uift national sei, so daß, woher auch die Samenkerner der Lung und Nestigion an den Ganga gekommen sem Einst und Nestigion an den Ganga gekommen sem indien, se an

Affatte Refearchies p. 143. led. Im zweiten Theil follen von andern Dentwalte Madredren enthalten febn , fo wie im'? Bande bie Berteitichen atiolistofie Befferibans gift ber Mittelfielle ber Bomban's beibe Golles habe ich und micht Gelegenheit gehabt ju gebrauchen.

Bemfelben eine vollig eigne Matur angenöminen Haben. Laffer uns diese Seschaffenheit in einis gen Stuckent nach Wortheilen und Machibeisen untwickeln.

nd old nagoddy sid ogd de arren (p. 3. geredom). 40. terrós (h. entreen Arren) Hoge old ege e Ing **Dierinnissen Denirhöldny(Indiens bak** 

die Religtore gestistern sont wir wissen. hat welcher Mache Mese über alle Stamme bes Bolls woch seht herrschen. Ihr gehören jene wundersar wie Tempelhum, voll ausgehanener Götterzeschicht den, jeine zahlteichen Pagoden, in denen sich auch Granuen des Göttes oder der Götter sinden, der den stelle Rohnungen geweiher sind. Ihr sind die Gemählde, die man an Processionen von Sou vern und ihren Thaten umherträgt. Ihr endlich sind feno unzähligen Ruhegekände und Saulaus Jänge, mit benen die Indier ihre heitigen Teiche gezieret aust aumfast haben, so daß in mehr als Sin

Einem Betracht mancher unruhige Europaer bies fchone Land als den Sit uralter Rube . Gute und Sanftmuth auffaunte. Dun find viele ihrer Gots tergeschichten so gart gebacht, thre Muthologie if fo gang eine Metaphyfit des Blumen: und Pflane zenlebens, daß man aus ihr die fconften Abbils dungen ber Runft hoffen mußte. d) Brama, Das indiffie Onmbol der Schopfing erfcheint auf winem Lotosblatt, Schwimmend über; Dem gris Migen Meer; fein Beib Garaffwadi, die Gots sin ber Wiffenschaft und ber Sarmonie, ihalt ein Buch in ber Sand, oder spielet die Citter. Wie fing, die erhaltende Rraft ber Belt, zeigt fich in feinen ein und zwanzig Bertotperungen zweienehrmale in fürchterlichen, einigemale aber and. in fehr annehmlichen Geftalten. 1 206 die fchong Mojes

u' d) S. Die Wintblogie der Indier dei Balbuns, Honnes, rat, W. Jones on the Gods of Greece, Italy and Incidia in den Aliatik Researches Vol. I., Horsters Anners fangen jur Safoniale, dem überfesiele Siguidadem u. L.

Mojeni bezanberte er den Gott der Berftorung felbff. Als Rama etichien er wie ein iconer Jungling, Bogen und Pfeile in feiner Sand, und befreiete Die Welt von Ungebeuern und Riefen. 216 Bar lapatrem und Draffurama lehrte er die Menscheip fleiß und Tugend; in jener Berwandlung wußte! er felbst nicht, bag er Wiftnu fei und tragt ben' Pflugschaat. 248 Krifna kam er auf die Belt, Die graufamen und folgen Konige zu frurzen. Alle Sotter hielten fich bereit, ihn angubeten, fangew fein Lob und marfen ihn mit Blumen. Die Bats monien der Engel erklangen und alle Sterne far hen Gluckringend nieder. Bon einer Birtin er jogen, hutete er ale Schafer bie Beerde: bie mes Kodifchen Tone feiner Strtenflote lockten Die will ben Thiere gu ihm, fie bezauberten Ochaferins nen und Schafer; neun liebende Dlabchen fint in feinem Gefolge, mit benen er tangt und icher Er todtete die ungeheure Schlange Ralija; Shilbte ben tugenbfamen Ronig, Darma : Rajan fand

fand allenthalben Inhanger und Areunde, und lebte ein frohliches Leben bis zu feinem felbftermable ten Ende. Er ift der Lieblingsgott ber Jubifchen Weiber; in feinen Abbildungen erscheint er von allen Rama's mit Blumen gefrangt, mit Ebelgeg fteinen gegiert, leicht und froblich. Dergleichen Borfiellungen Wiftnu's giebts noch mehrere, und, seine Gemahlin sowohl als Einer seiner Sohne find Bilder der Schonheit. Latiomifeine Bea mahlin, die Gottinn des Reichthums, entsprang mit der Gottinn der Wiffenschaft und der Sarmos wie aus bem Milchmeere ! Biffing fand fie in eisner Rofe von hundert und acht Blattern, taus fend und acht fleinen Blattern; und erzeugte mit ihr Rama, ober Manmadi, ben herzenenager, ben Gott ber Liebe. Dieser ift gin Kind; ben; Boder tragt er auf bem Rucken, Bogen und Pfeis. le in seiner Band; sein Bogen ift von Buckerrohr, mit Bhumen umfranget; eine Ochnur Vienen ift feisne Senne: feine Pfeile find jugespinte Blumen; er; 6. 4

reitet auf einem Dapageien : Beiben. Grin fcones Beib, Rabi, die Zarftichfeit, fnieet auf gipem Pforde und bruckt jagend einen Pfeil ab-Gelbft Iswana ober Sing, der Gott der Ben forung erscheint nicht allenthalben schrecklich : als ein munderschöner Bettler wußte er einft bis tugendhaften Beiber mit Liebe ju bezaubern, bağ ibre fonst weinen Gelubde und Opfer, nicht mehr galten - Dies find die Sauptgottheiten der Ine dier und außer ihnen giebt es anch in ber Sahl der Untergotter, der Dichtung nach, fehr artige Ges faften. Inbra, der Gott des Luftkreifes, der smar den Donnerkeil führet, nicht aber ein tobenber Gott ift, mohnet als Conig ber Genien und guten Beifter im überiprbifden Paradiefe, breis or Belttheilg Beherrscher. Somft berühret fein Bagen die Geburge ber Erde, und außer bem Donnerfeil ift eine Blume in feinen Sanden. Der Seegott Varuna schwimmet auf einem Bijch; Die Bottin des Fhiffes Ganga gehet auf dem 1 2 4 Rile **t** ; ;

fillen Strome' und tragt zwei Bufferblumen it Aren Sanden. Arun ift ber Bagenführer bet Conne; er lentet jielf ober fieben Roffe burch Rroft bes Gottes Gurifa, ber hinter ihm fibt; und gerftreuet die Schatten ber Dacht. Pareda. Brama's Gohn, ein Gefetgeber, groß in Runs ften des Rrieges und Friedens, tragt die Wing, eine dolifche Laute in feiner Banb, die ber hars monische Geift ber Luft beweget. Die Indischen Musen und Aymphen endlich, Personisicas tionen der unschuldigften und schönften Wesen der Matur, der Baume, Pflanzen, Bhumen, bet Jahrezeiten, ja felbft ber mufikalischen Tone, find beinahe die jartefte Sproffe einer menfchlis den Dichtung. Bas fann nicht aus Geschöpfen biefer Art in Bittern geformet, und in ber vors ftellenden Runft sowohl als in toureichen Worten gedichtet werben?

Fügen wir nun hinzu, daß die Indier, im fone

fonderheit in ben obern Stammen ein fcongebis betes mufitalifches Bolt, und bas meibliche Ber folecht unter ihnen . nach ber glaubwurdlaften Reisenden Beugnif , in der Rindheit und ben ians geren Jahren von fehr garter Bilbung find : fugen wir bingu, bag bie Religion ber Btamanen, nordwärts ausgegangen, unweit ber Granzent im Mittelvunft der Ochor von Raschmire, beit Affens, ihren erften muthologischen Bohnfis aufgeschingen und Rrifna bei feiner Erscheinung fich die fchonften frohlichsten Stamme gewähft habe; siehen wir den feinen sinntiden Geschmad ber Bramanen in Betracht, ber von Bein und Thiersbeise gesondert, die Blume und das Wallet feiner als irgend eine andre Ration fostet, bie Organe bes Gefühls, ber Ginne und ber Eine bildungstraft rein erhalt, und teine sturmische Leibenschaft ber Geele von langen Generationen her tennet: bemerten wir, daß unter allen Mationen bet Erde die Indier bas einzige Bolt find, bas die

Amiliche Boblieft zur fchonen, ja fogar gur gete gesbienstlichen Kunft gemacht hat; e) und fügen hann bie garte Genanigfeit, ben religiofen Bleifi. Die imermubliche Aufmerkfamteit baju, mit benen pielleicht nur fie Werte der Kunft vollführen fange ten, wie fie Berfe bes mubfamften Bleifes valle führen; was werben wir von ihren Abbildungen fo feiner Dichtung nicht auch in Gemalden ober ans bern Borftellungen erwarten. Und wenn wir Belegenheit hatten, Indifche Malerejen ober andre Runftwerke aus den jehigen Zeiten ihres alls gemeinen Bebrucks und Berfalls zu feben und bie fconen Farben, ben feinen Bleif, bie jarte Geeg le in ihnen zu bemerken; wer murbe nicht neugier rig auf die Denemale ihrer beffern, und beften Beiten! wer munschte nicht am Berge Mern

e) & hieraber Grofe, be Pages, Matintofch, bie Sketchou relating to the manners of the Hindoos, und bie
Madricht jedes Reifenben, ber nicht gegen bie Rouiss
eingenommen war

einen, Parnaß, auf Agra's Fluren ein Theffalien,, und an den Ufern des Sanga ein Astatisches, Athen, pu finden?

Gang betrugt und vielleicht biefe Doffnung nicht; und wenn einft bie Dentmale ber Runft und Dichtung fener Begenben uns mie! Die Griechischen bargelege murben; fo wird nach manchen fejon bekannten Binte man wenigftens Bebenten tragen, die Inbler hinfort, in Unfee: hung ber Kunft und Dichtfinft, noch hinter bie Acquptet" in Teben, und fie, die unter allen Bil fern ber Etbe vielleicht am wenigsten Barbarent find, unter rohe Barbaren gir gablen. Viebube, & ber viele Megyptifche Bentmale gefehen hatte, fint. bet die Basreliefs und Statuen im Tempel auf Eles phante viel beffer in ber Beichnung und Stellung' als die Aegyptischen Figuren; er bemerkt an mehi! retern berfelben gornige ober fürchtfame Dineni and

f) Riebubre Reifebefdreibung Th, 2. 6. 33. 4. f.

und auffort überhaupt von biefen ungehenern, in' Relfen ausgehölten Tempeln die Meinung, baffie nicht weniger Arbeit und weit mehr Runft gefoftet hatten, als die Apgyptischen Pyramiden. W. Aunter g) ruhmt an einigen biefer Riefenfigue, ven "febr schon gehildete Theile, in benen bas Schwellen ber Daffeln und mancherlei Affect; & B. ber tiefe, ftille Gram, in andern Berachtung und Unwille mohl ausgebruckt fei; et findet bei ben meiften ein regelmäßiges Berhaltniß ber Blies ber, und bemertt bei ben Solen ju Capara, daß ha in ihnen teine Misgestalten, wie auf Cles phante und bei Umbola gefunden werden, biefe Kunstwerke vielleicht die Utesten von allen und gu einer Zeit gearbeitet fenn mochten, ba ber Geschmack und die Mythologie des Wolfs noch nicht verdorben maren, Batten wir nun gnuge same Beschreibungen, ich will nicht sagen, Abbilt, duns

<sup>2)</sup> Sbellings Sammlung von Reifebefdreibungen Th. 9.
S. 466. n. f. Pamburg 1787.

hungen von Indifden Dentinalen bes höheren Lane des, um tur einigermaaffen die Befchichte ber Runft biefes Bolls verfolgen und Urfache anger ben zu Konnen, wie, wo pub wann die Misge Kalten der Bilber angefangen ober aufgehort has ben? tennten wir die Bilber der Gotter und Bek ben in ihren, verschiedenen Erdftriden, Gele ten und Tempeln mit einiger Benauigkeit; fo wurde es leicht werben, ju unterscheiben, ma j. B. die bicken Lippen und andre fremde Buge ber Beffalt und Rleibung ju finden ober nicht ju finden find, und wie fie fich mit der unftreitigen Geschichte, Debthologie und Bildung ber Indie Schen Ration gemischt oder gepaart haben? Run aber find wir hieruber faft gang im Duntel. Wir mife fen felbft nicht, woher die befannteften Abbildingen her indischen Gotter, die wir in den oben angeführ: ten Buchern sehen, genommen sind? h) Noch wer

b) Die in Baldeus, Sollmell, Jones icheinen mir bie ursprünglichken, wie denn mit den erften die Judischen,

nigerwiffen wir, wolfich anbere, an bie Jones in Winen Bedichten und Erlauterungen benet , finden ? wad eine Gefchichte ber Dorthologie, Runft und Dichtfunft biefes Boits liegt noch gang in ber 3us Bimft. Bie follten wir an biefe jest fcon gur beite Ten wagen, ba die Dentmale ohnweit Bomban, Das Bras, Pondicheri, bie Jahrhunderte lang ben En Lopaein fo nabe lageit; faiim in ben neufetten Bes Ben bemertt und befchrieben find, und wir j. B. von Ven hodoft merhouebigen fogenannten fieben Das goben zu Mavalipuram erft neulich emige Rache Ficht ethalten haben ? i) Cagte man und, bag in Briedenland Denfmale vorhanden fenn, auf bes ften fich bie vornehmften Gotter und Beiben Dos mers in Stein gehauen fanden, welche Aufmetet Tainfeit murbe bies erregen! Dort find die vore

gewif Originalgemalbe , im Mufeum bee Carbinal Borgia. in Beletri febr übereintommen. Bober mag Jones Die feinigen haben ? bar Er fe'erwa Amplificier?

<sup>1)</sup> Affat, Refearches Vol. I. p. 145.

nehmften Gefchichten bes. erften Indischen Belbens Gebichts, bes Mahabarit gebildet: bort ift das Bett Derma : Raja's, Biftnu's u. f. wenige Deis len von einer Dauptnieberlage ber Englander und granzolen, noch gang unbeschrieben; wie nun, wenn man die Dagoden, in benen meiftens jede Sottheit gang local verehrt wirb, durch gang Inbien verfolget? Wieles hat freilich bie Beit gerftoret; noch mehreres haben die Muhamedanischen Fürften für ih. ren Gott ning Melpomes vermiffet obet in Doften vermandelt: mas noch da. ift: faben die Missianas re els schändliches Gapenwert en , und der Gelbe durft ber Europäer verachtete es aufs tieffte; nug ber Munich bleibt uns alfo übrig. daß ber Sinus peicher Britten auf eine malerische Alterthumsreife burch Indien, fo weit die Bramanenreligion reicht? gerichtes murbe. Sebe reben wir, weniges ausgenommen, nur wie üher mathologische Ras fenberhifder und über Machrichten von Botene fagen-mog : W. 33 W.

Menn es über diese zu reben erlaubt ift ? so mussen vor allen die Sindernisse angeführk werden, die der Aunst der Indier entges gen zu stehen scheinen; widerleget die Zeit meine Bermuthungen, so will ich gern widerlegt seyn.

Das Hamperchindernis namlichwalt bie Quete bei ihrer Kunft selbst; thre Religion und bie Gaete der geformte Linrichtung. Iste Stice entsprangen aus symbolischen Begriffen, die man unch in Dentinnlen als Symbole beibehiele, ble aber deshalb die Kunft gewaltty einscheanten! Die gewöhnliche Stellung derselben ist die stellung derselben ist bie stellung derselben ist bie stellung mit zusämmengeschlagenen Istsen nach morgenlandischen Weife ist der bildenbeit Kunft nicht stocklich. Eine halbe Figur geht aus dem Lapi.

pich, oder der Blume, auf welchen sie sietet, emport; die Faße sind wie hinzugesügte, todte Glieder. Keis ne lebendige Kraft, kein strebender Buchs kann im Gebilde sichtbar werden. Wenn nun auf dem Haupt des Gottes noch die Pyramidenkrone stehet, wenn sein Ohr mit Gehäugen, seine Brust mete Porlen, sein Kleid mit mancherlei Schmuck Orlents geziert ist: so wird die Kigur zwar reich, süe die Kunst aber minder schan werden. k) Ein Semählbe, das diesen Zierrath mit frischen, les bendigen Farben ausdrückt, kann mit der Natur wetteisern; das Basrelif aber und die Statue

d) Diefet Dug ichien ihnen von der Gottergeftale fo unaberramilich, bag der vertörperce Gott fich den Menichen faßt micht andereioffendaren kounte. Alle Rrifna gebobren math, fagt der Bagavedam, brachte er vier Sande jur Belt, ein Meid mit Aubinen befeht, und mit prachtigen Pereien gezierte Ohrengehange. Er erschien mit einem könis glichen Purpur befleidet, Baffen an feiner Seite und bine Atde auf feinem Sangen. Gimmelblan war fein Lewig haber kommt auch fein Name. S. Sammlung Uffatischer Original. Schriften, Zurich 1791, S. 178.

bleiben juruck. Da nun auch ftehende Riqupen :orbentlicher Weife mir biefem Dut, ber felbst bie :Rufe ummindet, beladen find; fo wird ber Runft :hiemit: ihr. haubigegenstand, die Bildung des Ramers entrogen. Butlinftige Dachrichten mo: gen es einmal zeigen; wie Rrifna mit feinen Ges Splelen, Rama, ber Gott ber Liebe, mit Mutter mitd. Weibe fchergent margeftellt find; fonft giebt Biftnu, wie er auf:ber Ochlange ober im Ochoos feines Beibes Schlaft,: nach unfern Beariffen fein fconte Gottergemalbe. Gind wollende fürchters liche Erscheinungen besselben abzubilden gewesent wie er als Fifch bas Gefetbuch vom Grunde des Meers heraufhalt, als eine Schildfrote die fin: Jende Erde unterftuste, jest als ein Eber auf:ben Riefen losging, bann als ein Ungehener aus der Saule hervorbrach; fo fommte auf den Ges Shmack ber Kunft an , wie fie biefe Sabel ju behandeln mußte. Dir find schone und ABA CONTRACTOR OF THE TOTAL CONTRACTOR

Käßliche Abbildungen davon bekannt, 1) auchentik sche Rachrichten werden erweisen, welches die ben liebteften, bie häufigsten Borftellungen marenge und wie solche etwa nach Gegenden und Leiten gest wechfelt haben. ... Eben so beschwerlich find ber bild benden Kunft einige Thiere, auf welchen Indix fche Gotter reiten. 3m Mahrchen laffet es fich artig horen, mie ber. Gott ber Liebe auf einemi Danagei, Sima auf einer Ruh, bem Bilbe ber: Tugend, Supramanier auf einem Mfau, Sanir. ber Gott ber Strafe auf einem Raben, ber Ros nig ber Solle auf einem Buffel, ber Konig beit Beiften auf einem Elephauten reitend vargestellt wird ; bas Bedeutenbe bavon läßt fich mirgend vetif kennen; bem Auge indessen giebt es außer deme-Gemalde mit Farben, Lein fo gragfanies und. vestes : Ranfwerhaltniß, als wenn der Gott bes

groung bie Qraned . Con Reiter .

<sup>1)</sup> Man vergleiche j. W. Barbeus, Bapper, Gomerat. , Jones ; im erfigu und leigten find die feiblichken Geftalft.

Feuers auf einem Widder, der Gott des Meers auf einem Krokodill, der Gott der Winde auf eis ner Gemse, der Gott des Reichthums auf einemt weißen Roß mit Kränzen geziert, die Göttimm: der Inderwacht und des Elendes auf einem schwarzzen Pferde, das Panier des Raben in der Handihaltend, reitet. Allenthalben indeß sieht man, die symbolische Allegorie hatte die Kunst überzmannt; diese gehorchte der religiösen Bezeicht mung und Sage.

Moch deutlicher bemerkt man dieses an denz Attributen, mit welchen die heilige Saxge ihre Götter auch in der Kunst bet, schwerte: um diese Attribute mur zeigen zu könznen, gab sie ihnen viele Hände, viele Köpsel Hiemithatte sveilich die Sagereiche Selegenheit, an dieser göntlichen Ungestalt: sich verhalten und wiederholen zu können; bei jedem Syms bol, jedem Arm, jedem Kopf konnte eine Sei schiebte, eine Eigenschaft ves Sottes err det Kehrer sowohl als der Schüler gleichsam die ganze Spopes des Gottes, ein vollkändiges Insventarium seiner Werhaltnisse und Thaten. Alles war an ihm bedeutend; und ich zweisse, oh die Symbolik der Aunst bei Einem Bolk der Erde ausführlicher behandelt sei, als ben den Indiern. Die Symbolik der Aegypter weuigkens erscheint wie man beide verwechseln, oder einander hat sleichsichten mögen. Iede von beiden ist local, es herrscht auch ein völlig verschiedener Seist der Busammensesung in dieser und jener.

Aus Buchern namlich scheint die ganze Runst der Sindier entsprossen zu seyn, wie guch Wistun bereits in seiner ersten Werwandlung die verlornen Wedams. hervorholte; daher ich für diesen Theil der Symsbolischen Runst recht viele Indische Gedichte, Währschen und Sagen übersetzt wünschte. Sanz einen

andern Beg nahm die Runft der Griechen. Gie biente zu Unfange ben Prieftern; aber nicht lane ge. Bald warf fie bem Bacchus Die Borner, ane bern Gottern ihre brudenbe Symbole ab, und fymbolifirte die Gotter felbft zu bleiben: den, ewigen Charafteren. Gine Stirn bes Jupiters, Herfules, Apollo und Bacchus ift für Die ganze Riaur charafteristisch: so ihre andern Glieber. Die Runft der Griechen ward gebilbet, als Runft zu fprechen, ohne fremde Attribute, ohne Buchftaben ber heiligen Sage; dahin tonie te sie unter der Leitung der Bramanen bei den Indiern schwerlich gedeihen. Die Cafte ber Runftler mar ein untergeordneter Stamm: ber Stamm ber Bramanen mar fein Gebieter. Fleiß und Arbeit konnte jener jum Bert bringen; bis fer brachte dazu anordnende Bedanken.

Situate and Profession to a situation of

Wenn also auch, wie ich doch nicht glaube, bie Kunft der Indier als Kunft keinen Werth erhielte; in der Geschichte der Menschheit wird sie ihn je und immer als Denkmal eines phistosphischen Systems behaupten, das viert teicht nur am Ganga entstehen konnte, an ihm aber auch unvergänglich zu seyn scheinet. Ich zeichne einige Hauptläße dieser merkwürdigen Philosophie aus, und seise sie mit der Kunft in Berbindung.

porende Rraft mar die Grundlage diese Speftemde Rraft mar die Grundlage diese Speftemd, das sich eben so sehr der sinnlichen Anschaus mag, als der tieseren Forschung empsiehlet. An die Printipien der Perfer von Licht und Sinz perniß, andie Gysteme andrer Nationen von thätigen und leidenden Rraften der Vartus tut konnte allerdings viel Bahres und Gutes ges

Rupft werden; ich zweifle aber, ob Gins berfels ben dieser Trias von Kraften an Allgemeinheit, Leichtigfeit und Anmuth der Ueberschauung gleich fei. Jebe Blume lehrt uns diefes Syftem, (bie Indier liebten die Blumen) und mas jene lehrten. beftatigen die Blumen des himmels . Connenfpftes me, Milchstraffen, alle Theile des Universum : Ochos pfung, Erhaltung und Untergang find die drei Puncte ihrer großen oder kleinen Epoche. Die ichaffens be Rraft, Brama, ward bei ben Judiern bald in ben Schatten gedrängt und um den lautesten Theil ihs rer Berehrung gebracht: (benn wie wenig wissen wir von der Schöpfung! I indes Mitmu und Sie wa, der burchbringende Erhalter und Berftorer ber Dinge, fich in den Thron ber Weltherrichaft theilen. Auch bas war ichen bei biefem Doëm des Weltalls, daß die Fortpflanzung der Bee fen ein Mittelpunft der Bereinigung aller drei Rtafs te mard, die einander begegnen, einander aufs suheben icheinen, und eben badurch die Rette bes Ratur weiterstitt gliedern. m) Früchtbarkeit zert febret die Ommez und doch ftreben zu dieser Blut We alle ihre Arafte; was sie zerstovet, erhält die Schöpfung. So sind auch Wistnu's Vert wandlungen gewissermaasse die Summe aller Ereignisse der Menschengeschichte: Demi was zelget uns diese, als Sinken und Emporhos len, gewohnte Unterdrückungen aller Art, und sos dann hie und ba etwa einen neuen Astar des verzörperten, hülfreichen Gottes Rama.

2. Die Seelenwanderung lag in diesem System, wo nicht wesentlich, so doch als ein Traum; ein angenehmer oder schrecklicher Traum für Wezsen, die in die Region unsichtbarer Kräfte durch; aus nicht zu dringen vermögen. Das Bers brennen des Leichnams trug wahrscheinlich zu ihr

٠, ٠, ٠

m) Ifwara malte brennent Die Weltzerfloren, Wiftnu fing ibn auf, Brama unterftigt beide; daber ber Lingam. S. Commerat S. 142. 3fricher Ausg. 4. 1783.

rer Grundung bei, und es ift unglaublich, wie tief fie fich in ben weichen Bemuthern ber Indies gegrundet babe. - Ste allein bewiefe, (wenn feine andere Bemeile da waren; ) was durch Bahn und Staube aus einem Menfchen gemacht werben moae: eben aber auch fie beweifet, daß bas Bras manenfoftem ein fehr burchbachtes . Spitem fein welches benn auch feine feinen Eintheilungen der Beltelemente, Dinne | und Gerlenfrafte, ber Tugenden und Lafter, ja der feinften Birtungen. bes menschlichen Beiftes gnugsam bestätigen, n) Rennten wir die reiche Literatur ber Bramanen im Fortgange ihrer alteren und neueren Geschichte: fo murde diefe uns über Mehreres hievon Licht aeben. o)

n) C. Dierüber infonderbeit ben Baghuat-Geeta, Lond, 1785.

<sup>(</sup>a) S. Dieraber ben Unffag XVIII. on the Licerature of the Hindous, Afiat, Refearch, Vol. I. p. 340.

13. Das Erfte und einzige Wefen, bas nicht Brama, Wiftnu, ISwara, sondern Brehm. Die Gelbftfandigfeit ift, hat die Indifche Phie Tofophie in einer fo entfernten Sohe, jugleich abes and in einer so innigen Nähe mit uns vorzustellen gefucht, daß fie von beiben Geiten fcmerlich übertroß "Es war: es ift, was da fen werben mochte. pift: es bleibet. Außer' ihm ift die Schopfung "Maja, Taufchung; fie ift nur gegenwartig in um Girn Sinnen , in unferm Berftande. Beit inniger nats die großen Elemente ift das Wefen bet Wefen wir Milem; bas All ift aber nicht bies Befen felbft: itein Ding ift ein Theil von Ihm, alle Dinge find in sibm; fie find fein Abdruck. Das Gemuch fann ihn suchen, diefen Wefenden, durch Brundsag Be, bie, wie Er, allenthalben bas einzige Ewige Und fie haven ihn gefucht, biefe fone find ... berbare Beifen, und fuchen ihn noch auf ftrengen Begen ber Enthaltfamfeit, Abfonderung und Ber einigung (Concentration) ber Gemuthetrafte und Ø#

Gebanken. Ob sie ihn gesunden haben? ob er auf diesem Wege zu finden sei? wollen wir wer nigstens nicht entscheiden, die wir in unserer Lebense art, unter Zerstreuungen und Teglerden, vielt leicht von der seineren Maga (Verblendung) nicht einmal einen Begriff haben, die jene von Wein, Blut und Leidenschaft gesonderten Nenschen unter der Idee des Wesens der Wesen täussschet.

Auf die Kunft der Indier hatten diese haben Speculationen einen machtigen Einfluß, indem sie Die Berehrung heiliger Bilder, Orte und Elemente, mithin die ganze Composition heiliger Denkmale bestimmten. "Wie das Auge, sagen sie, durch das "Licht, das Gesäß durchs Feuer, das Eisen durch zoden Magnet durchdrungen und belebt wird: so wird auch durch den ewigen Geist das Weltall mit "Araften begabt, und die Seele des Menschen mit den obestien Kraften. Heilige Bilder sind "nur Eripmenungen der Spetsheit, die man aus

"nem reinen Berstande und Herzen finder., Mit diesein Stundsatz waren die Grenzen ihrerreligis dsen Kunst bestimmt, und durch die dreisache Pers sonissication des höchsten Gottes ihr gamer Weg vorgezeichnet: denn die Idee des höchsten Gottes filds war keines Bildes sähig.

Dies in erweisen laßt uns einige Stellen des Baghat : Seta, in denen Rrifnazu Arjun über fich selbst und seine Gestalt spricht, horen:

Muf und vernimm der Geheimniffe Groß!

ruhet in mir, wie die Luft im weiten, unendlie chen Aether,

und tehre wieber gurud nach feinem vollendes ten Beislauf,

turbie Quelle bes Seyns, aus welcher es wies ber hervortritt.

Water und Mutter ber Welt, der Erscheis.

nungen Grund und Erhalter,
ihre:Geburt und Wiederausschung und endlicher
Ruhort,
Vegen und Sonnenschein, Tod und unsterblisches Leben,
Aus und Einkehr bin ich, der Dinge Seun
und Verschwinden.

Nichts ist größer als Ich. Wie die köftliches Pert' an ber Schnur hangt, hangen die Wesen an Mir. Ich bin im Waste ser die Feuchte, Licht in der Sonn' und im Mond', Anbetung bin ich im Wedam, Schall in dem Firmament, und Menschennas tur in der Menschheit, Mißer Geruch in der Erd' und Glanz in der Quelle des Lichtes. Leben und Glut in Allem, bes Beltalls ewie ger Same.

Wer wollte bies Wesen bilben? wer könnte es mahlen? Um ben Menschen anschaulich zu wers den, muß der sich offenbarende Gott Symbole wählen und so wählt er in jeder Gattung und Art das Edelste, das Erste:

Ich bin der Schöpfung Geift, ihr Anfang," Mittel und Ende.

In den Maturen das Ebelfte fets von allen Geschlechtern.

Unter den himmlischen Bistup, die Sonne unter den Sternen,

. Unter den Lichtern ber Moud, pon Elementen bas Feuer,

Meru unter ben Bergen, das Weltmeer unter ben Baffern,

Sanga unterben Stromen, Aswaata unter ben Baumen,

## König in seglicher Art der Menschen und aller Les, bendgen:

Unter den Schlangen bin ich die ewige Schlang ge, ber Weltgrund,

Unter den Roffen das Roß, das aus den Wels ien des Milchmeers

fprang, und ber Clephant, aus eben ben Bels len gebohren.

- · Unter ben Baffen ber Donner; bet Führer himmlischer heere
- : unter ben Rriegern; ein Lehrer ber Geiffer uns ter ben Lehrern;

unter Gebeten das frille Gebet, ber himmlit

Führer; von Worten bas göttliche Wort, eins

Millionen Formen, Gefchlechter, Arten uns Farben,

Das ist meine Seffalt. - Auf? siehe mit himms

Dich, wie ich bin -

| The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urium fahe, die habe Gestelt in himmlischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Asifiation any Bierte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| !: pPiethemafitet: : selfhnindt unit Derlen jund itofts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ichen Rleidern,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Duftent ifiniffebilgeritchen , abebeett mit feiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| on neg i Bundern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Meutholpen nithen per Sanbtel Bilege Buideet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| hielt er bie Beften in fich, geschieben in jebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bebertanbt pon ben Bunbern, bas Saar von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fant ber Schauende nieber und betete preifent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ben Sott en:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Bewiger, in Dir feh ich die Geifter alle 2016 mit bie, in a versammlet,

Alle Geftalten der Wesen: ich sehe ben ichafe Can anlig sand ? a fenden Grama

in Dir, thronend über dem Lotos; ich schaue Dich felbft an,

Dia

| Dich mit unenblichen Armen und Formen un               | è |
|--------------------------------------------------------|---|
| Sliebern bewafnet,                                     |   |
| wind boch feh ich in Dir nicht Aufung? Dette           | ı |
| Beift der Dinge, du Form bes Alle! Sch fchau bie Rrone | ę |
|                                                        |   |
| Deines Haupts, eine ftralenbe Glocie, leuch            | 8 |
| Bernen, mit unermeglichem Lichte, Die Bel              | 6 |
| ten ihr Abglung-ldichtere if                           |   |
| Deine Augen, ber Mond und die Sonne; De                | r |
| Athem bes Munbes                                       |   |
| flammendes Beuer, ber Raum bes Beltalle                | 8 |
| Deine Berbreitung.                                     |   |
| Beifter feh ich ju Dir fich nahn, wie jum Ort          |   |
|                                                        | • |
| ber Buffucht                                           | _ |
| Beifter feh ich erfchrocken die Sande falten un        | • |
| gittern.                                               |   |
| Welten ichauen Dich an und ftaunen, Dich bie           | B |
| gewaltge - Rie                                         | _ |
| Pit C                                                  | ۶ |

'I Stiefangehalt'bon ant, angligen Lugen' and Gind ani D bis in Wie bein eine Gaubterit, ife ist " Mellen inder Wenter von Bellen beit Lanbeit and mi amund were bebeinfinenten Belben tie "Rege / fie ftutgen in beinenbeverfthungenbein site febt bie birten feitrigen Olthein, ame ber Thable. fitts "unterntepfteben" Dieer bie 'tollen beff bah fie tie Großichtenenich im umfleibet. Wies a wie lin Be glattime des Ligits bet Dincen minis aus di nie sie Schwättlie fich fillegen. Are Canter Du feefelt dies Bletoft und frigft mit Genit Mom vo grand ... len' bas BBeffall .... mornen er let ber, großen Gefriet in bie Geritall ber Doge The effective occusioning the big by ger Chres von in eann gong eigenen Generen 3 Ach bin meit entfernt, die Mocaphyfis bige Con Mouffellungen, dut festenund ditesten Beiten munifieribeng bie Bbes bes Abdiften Gettes ung von bengigni groffen Saaften ber Vintert mur fpåt abgezogen fenn; eben beswegen aber lag ESSER. fle M 2

3;

Beipprier fichen in allen breign Seffaltent in Der Werehrer des Brappa, Des Wiftim, bes Sima fond ben hichften Gert vorzigelich in fringen Mer: ehrten, wie es finch jest, nachdem Brama in ben Chatten gebedugt ift bie Geften bes Biftyn und Siwa beweisen. Sebn legt ihrem Gott die hoche Ben Dodbitate bei gund raubet fie ben andem "fogar daß fie die Gefchichten parfeiben umfleibet. Mus o pherfcomenglichen Ihren fonnte bie Runft feinen andern Chanafter gewinnen, als ben ich zur Unters felginis per nielpepentenben (mehtenben) nennen mochte. Er moffte Mies fagen, er wolle te bei ben großen Gottern bas Weltall im Bilbe geigen. Da entftanden fene vielamigen, vielfopfie gen Ungeheuer, in einem gang eigenen Beift ber Biffafilitenfegulig : det Bikuntiken pideliheit Batte Speenlatiell'utib Babet auf Litte fo feltne Belienenamiltebe Beife verbanben; ball bie Bilbenbe Minift nothwendig Wabantet'erllegen andftes :: 112 auf wife et angea nour un feingeroede übel steit s 12

Eben so begreistich wirds, das die Lehre der Seelenwanderung der bildenden Kunft nicht förderlich sein konnte. Man fahe den Körper als ein Zusammengesetztes von Stementen an, die bei seiner Austöhung zu ihrer Quelle zurückkehrten.

Wie man die alten Kleider hinwegwirft, neue ju tragen,

laffet die Seele den Leib und zieht in am dere Leiber.

Daher man benn für die Berewigung diefet füchtigen Körpergestalt nicht sogar sorgsam sepn konnte. Auch gab das gewöhnlichere Berbrennen der Todten mindere Gelegenheit zu Gräber: Denks malen, da den Grundsähen der Indier nach die Beele im Grabe keine Wohnung haben konnte.

Also mussen wir, wenn von Composition der Gestalten in Kunst und Dichtfunst nach Indischer Weise die Rede seyn soll, unsern Ges R 3 sichtes sichtekreis weiter und höher nehmen, wo wir denn in der Bonftellungsart der öftlichen Wölfer jenseit des Indus bis in die Mongolei, Tsina, Siam, Japan u. f. ein Eignes antressen werden, dessen, dessen, dessen, dessen, dessen, dessen und dunkt, aber nicht unmögs lich ist. Wie an verschiednen Orten der Erde die Magnetnadel verschieden, jedoch unter Hauptges sehen, decliniret: so declinirt die Einbildungskraft, der Geschmack, die Art der Composition der Wölfer, und doch ists und bleibet es allenthalben dieselbe Menschlieit.

and the second of the second o

eudh ann a gcuir ann an an an an an an an 1966. Na an VI.

morgenlandisches Drama.

A Einige Buriefico

3300

Bitt bu die Michige bes frubeng Die Bruchte bes

fatigt und nahrt,

Billt bu ben Dimmel, Die Erbe mit Ginem Ramen begreifen -

Rente', ich Gafoninla Dich, und fo ift alles gefagt.

Goethe.

## Erfter Brief.

Sind Sie auch des Glaubens, daß kein mors genlandisches Bolk ein eigentliches Drama gehabt hat be; eine Behauptung, der man viele Ursaches unterzulegen wußte, so werden Sie wohl diesem Glauben absagen muffen, wenn ich Ihnen ein morgenlandisches Schauspiel, unter allen Schaufpielen der Welt eins der ersten seiner Art, anzels ge. "Doch nicht ein Tsinesisches? etwa eine Schwestet jenes Waisenkindes, das Voltaire in Französischer Rleidung auf seine Buhne brachte? Eins aus jenen vierzig Banden der Tsinesischen besten Schauspiele, die du Salde ansührer und um die sich von Europa

98 5

aus

aus Riemand weiter bekummern mochte? Nichts aus diesem Lande. Sakontala heißt mein Dras ma: ein Indisches Schauspiel, von Kalidas ges dichtet, von W. Jones herbeigeschafft, und ins Englische, aus dieser Sprache von G. Forstes ins Deutsche so gut überseht, daßes sich fast besser als das Englische Original lieset. 2) Saumen Sie micht zum Genuß dieser unerwarteten Blume Jegelangen; eine schwache Zeichnung derselben; bei der ich mit Bedacht mehr verschweige als darlege, soll nichts als die Lust dazu in Ihnen vermehren.

Duschmanta, Kaiser von Indien. ein Ameig aus dem Geschlechte bes berühnten Puru, perfalgt auf der Jagd eine Gazelle: der Wagene Shrer redet ihn an und schildert ihn wie ein Grief

.. **∮e** 

<sup>3)</sup> Satontala ober ber entideibende Ring, ein Inbifches Schaufpiel von Ralibas, überfest von G. Bepfeer. Mains und Leips. 1791.

the ben jagenden Apollo fchilbern murde; die Fluche des Bildes, die Schnelle des Wagens find in wenigen Bugen fo anschaulich gemacht, daß man for fort vor bem Gemählbe bes Orts und ber Banblung febet. "Sie barf nicht getobtet werben, ruft eine "Stimme; biefe Antilope, o Ronig, hat in um pferm Balbe ihren Zufluchtsort! " Alfobalb bale ber Bagen: ein Einfiedler fiehet ben Ronig fur 'bie Sicherheit des heiligen Balbes an. Ebel ger borcht der Furft, und der Ginfiebler labet ihn ein in diese geweihete Freiftate, in der die Pfleges tochter eines verehrten Bramanen, in deffen 200's wesenheit, Sastfreundschaft übe. Duschmanta nimmt bie Einladung an, bemerft bie Zeichen bes Beiligthums ringe umher, fteigt ab vom Bagen, legt feinen Ronigefchmuck ab , und betritt ben chrwurdigen Sain mit einer glucklichen, ihm felbft wundersamen Uhndung. Belch ein Schoner Gins gang jur gangen Begebenheit diefes Drama! Lets fe und höchst naturlich wird nicht nur Sakontala

angefundigt, fondern ihr auch im Gemuth bes Lesets die heilige Sicherheit vorbereitet, die zu wilsm was folgt, the Schirm fenn muß: benn wenn in diesen Saine bas gejagte Reb feine Freis Alte findet, wie follte Die eines folchen Schutes wicht genießen, die als ein Rind des himmels in diesem Saine erzogen, in ihm als eine unerkanne te, vom Sofe weit entfernte Blume blibet?

Safontala mit ihren awo Gespielinnen erscheint. und entzuckt des Konigs Muge. Die Barte pflege ber Blumen, nicht nur auf ihres Baters Geheiß. fonbern aus schwesterlicher Reigung. Tief ift bas Gefühl, bas, dies ganze Stuck hindurch, insons berheit in weiblichen Seelen fich gegen die blubens be Schopfung außert, und Satontala ift gleiche fam die Ronigin diefes Mitgefühles. Liebliche Reben finds, die ihre Freundinnen ihr über ihr Sefchaft und über fie felbft fagen. Eben finden fie in ihrer geliebteften Blume eine Borbedeutung

ihren nahm i Midski, einer fiehen Bermihlung. nud stiebhefenebihr anf bie nufchulbigfte Beifei Wer eine fungmende Biene fährt aus der Malliffe Blume, und will nicht von ihr laffen. Co with euch im Sleinften bie zukanftige Danblung niche pur ingehedeutet, fondeuns wiftsam eingeleitet. Denn, shen ibtele: gange Scene, in welcher Son fontales fich: unfchulbig und liebenswurdig zeigt. mird von Duschmanta behorcht, Liebetrunten hangt fein Auge an ihr, und fein Gemath guglet Ach mitchem einzigen Zweifet, ph bies füße Gelchopf als sine Bramanentochter ihm auch verfagt, fang machgen Enblich tritt er herver, und es fegennt eing Scene ber Safffreundschaft, der bescheibenften Bable ankhuhigkeit und einer paradiesischen Unschuld Immer,mehr wird Dufchmanga, von Liebe durche drungen, und da es sich in der Kunftpfesten line terrebung gleichsam von felbft entwickelt, bag,fig nicht bes Bramanen, fonbern des berühmten Ros Mige Billigiste: Comptet, Phayer einer Shundiff des . 3 .: nies

20 6

allbein Simmittelfel: fo findet er ben Ballfch feit was Bergons erfallet, er entbede fich birde feinen Ming, und ba ein Beferel uber bie Dage eines witten Sen Glephanten bit Unteresbung erennet, Meibet: et furite im Benffeit Ber Blebe. "Frint Aties won mitig alle Miftelite fo ift Buitgebeng Wen Sie, und Gilberben in blefen weften Goe mitt alle Symptome ber Bebe von' ber leifeften Behnfucht an, burch alle ichuchterne Zweifel und Boffnungen, bis gam Butrauen, bis gur Gewiße Beit; ja was die Liebe Bartes, felbft Bublendes und Ednbelnbes hat, werben Sie in jedem Gras be bes Lidites und Schattens, jungfraulich und Briglich, balb nusgebruckt, balb nur mit einem Sauche beruhrt, finden. Dufchmanta und Gae kontala find nach der alteften, heiligften Beife Bindarma burth Bort und Gelübbe'auf ewig vers Bunben.

<sup>8.34</sup> Milye, piane, fichlingus, fich der "Rantens "Care dem Lies

Mortige (bes Roniges erschaffen Erauerftimmen: Die freundimen ber Sakontala werben Beformes wie hoten ju duß ein bofer Saft auf fie, unimis fend The forbit, einen wilben Bluch gelege finble ber auf ber Freundin Bitte gwar gemilbert, abis nicht wibeninfen wordent. Kanna, ihr Pflege pater) ift wieber gekommieny Era ber wie ein bie Beter Beift ans einer hoheren Ordifung ber Binge handelt. Bier bort mein Ausjug auf; lefen Gies wie er Sutontala ju ihrer Abreife bereitet, wie de thren Abschied ben Nyntphen kund thut und diefe antwörten'; wie fie felbft Abfchleb nimmt von ben Billingeit, wos ihrem geliebeen Dadhami . Strand und bem Wehchen. Lefen fie bie Lehren , bie Kant rin ihr und threm Suhrer ine Gemueh legt; und nun die Katufreophe ihrer Aufnahme. Wemem Ben Gie, durth welche Worbeveitungen bas Licht. in bont ber Ronig hieber erfcheinen muß ; gemiß bert und arnichtet werde, wie Sakontala fich , wie fich ihr Sichren, .. wie der Abiefter .. wie. fich der Rå: 12.0

Ronig, felbft, betragen, i Die: Rataftrophe ruct fort; ber Anote wind gufammengezogen. Mach denibachften Beleibigung / bie einem unfchulbigen Meien jugefügt merben kniente, merben Gie alle Quaglen der Rene, ber Liebe, bes enblofen Schmerzes, ben nahe an die Berzweiffung reicht, gefchildert und ausgedruckt finden. Gebat fie bas bei auf jeden Bug acht; teiner ift muffig, felbft nicht bie ber Erinnerung wiederfommende Biene. Und bann leben Sie, wie aus der tiefften Tiefe der Subrer des Bietermagens den Leidenden bere worholt, durch angestammte eigene Thatigfeit ihn wieber jum Mantt, jum Konige, jum Gehalfen ber Gotter : macht und ibn foniglich und gottlich Infinet. Rein Bort von mir zerfiere Ihre Tpeude, fic mit Duldmanta auf bem Wagen Matali's, und beinn unerwartet an einem Orte ju finden, ber bas Biel ber menschlichen Phantaste au fennischeinet-Berfen Gie alfo mein Blatt weg, und lefen bas Bude' aber nicht Errephifch b. i. um . etnic 100 ner

june bedi Amsgang zu wiffen; met flüchtiger Neutstebbe; fondern Indiffit; mie feinaufmerkender Meberlegung. Ruhe und Corgfalt; sodann wuns fiche ab baniber Ihre Gedatken.

rul polyno de ngandane de derr Is i**Boveiter<sub>a</sub> Arief.** 1909

2 + 20 Storage . Gen School Sugar

SQL COLLEGE COLLEGE

. 3 200 mi - - - - -

If 40 möglich, daß Sie an der Aechtheit der Sakoutgla anders zweifeln können, als sofern man etwa aus Zartheit des Gemuths an einem uners warteten. Gute, das vor uns ist, gleichsam liez hendzungläubig zweifelt? Der Dichter Kalidas moge gelebt haben, wenn er wolle; ein Europäer war dieser Dichter Kalidas nicht: darüber dort fen Sie Ihrem Gerzen und Ihrer prüfenden Uer berlegung trauen.

1 : Welch ohr weiter Gesichtetreis herrscht in dies fem Berkl. ein. Gesichtetreis über Himmel und breit

finde. Welch eine eiene Art alles andulikauert Witter und Geiften : Ronige. und Duffeute, Eine fiebler . Bramanten , Affangen , Beibenus Rinder alle Elemente ber Erbe. Und wie tief ift nies ans ber Philosophie und Religion, der Lebensweise. und den Sitten der Indier nach ihrem Klima, ihr ren Gefchlechterabtheilungen und fonftigen Bers haltniffen geschöpft, ja in biefe verweset. Go affet man nicht nach, auch wenn man bas Gys ftem und die Lebensart ber Indier auf allen Rime gern herzusagen ibufte. Leberbein ift bie Beit, in welche bies Stud gehört, auch fur Inbien nicht Die heutige Beit; bie Sitten, Die barinn berri fchen, find nicht die heutigen Gitten: Das Bund; bas Gotter und Menfchen, Die fichtbare und um fichtbare Belt fnupft, ift fo fonderbar geffechten. bas wir es ber Denfart unfres Beitaltere nach? awar anftaunen und erffaren, fdwerlich aber ers finden und als eigne Ochopfung darftellen tonnten Bibren Die mit nicht ben Mac Derfon mit feinem Offian's obir der impludlichtin Chass

ter3

Lerton mit feinem Rowley en Dinge, be Beine Bergirichung Widen. Mac-Aberfon bot Keinen Offian nicht erfunden, und dem Rowley Des kühnen Sainalinges sabe man feinen Ursprung when to leishe and als man thu moucher ingraen: Janbifchan Wefchichte anfiehet, Die und bie Englis Ichen Wochenblitter ale Einkleidung vartrugen, Aler aber, mit Embifder Genauigfeit und Bebey sungevoller Battheit, eine Sakontala erdichten abants, ber main mit ber große Apollog pher ber Ambifchen: Eriffinu :felbst in wiederarfcheipenber Bunderschanheit. Das Fremde felbft ift bein Dthef ein Giegel ber Mechtheit; moundemay gunglaublich fagar, fagte jener Rirdjempater, aber

Maglaublich, Schreibe ich; aber nur dem myelde Schen Inhalt nach unglaublich; was die Aechtheit bet Studes betrift, ift nichts glaubwurdiner, als bie Art, wie es guinns gelanget. Lefen Gie nocht male die Borrede Jones, und bemerken wie we Schuldig er nut gir Dachfroge nach Indifches

ueben deshalb iste mahr...

Schansvielen, die er felbft nicht ju finden glaube te, gefommen foi. Geben Gie bie Rechenfchaft an, die er von feiner leberfehung giebt, "wie et Lidies Stud guerft Wort für Wort ins Lateinische "gebracht, wie er es barauf wieber wortlich ins Englische übersett, und zulett, ohne irgend eit anen wefentlichen Ausbruck ab: ober hinanauthun. "feiner Heberfehung nur bie frembartige Steifiggfeit benommen und die Arbeit für bas Publifum Late ein authentisches Bild der alten Sinduischen Sitten vollendet habe. Mun ift ja von herrn Mones sowohl feine Seschicklichkeit, als Treue und Gerafalt aus andern Ueberfehungen gnugfam bes Fannt: fein Commentar über die morgenlandische Dichtfunft enthalt berfelben mehrere: aus Arabis ichen und Persifden Dichtern, bei benen es noch Hiemanden eingefallen ift, an feiner Reblichfeit in gweifeln. Geine Ueberfetung vom Leben Dat bir Schache liegt vor une, und in ben Schriften ber Bengaliften Gefellschaft hat er als Prafibent Derfelben für die Treue und Mechtheit der mitges theils

theilten Alterthumer auf eine Urt geforgt, wie mit fanft fein Beimiel befannt ift. Gie biefen, und Sich hievon zu überzeugen, mir feine kutzen Ang mertungen zu einer von Willins überfehten Steinschrift, seine Borlefungen an die Gesellschaft) ia auch nur die fernere Vorrede jur Gafontala let fen. Unbefangen giebt er Ungeige, was er von bem Drama ber Indier weiß, nennt die bestem Stude, Die ihm genannt find, und fpricht von ben Schaufpielen ber Indier nicht anders, als me von ihren beiligen, juriftifchen, medicinifchen moralischen, philosophischen Buchern fricht, ist feinem Amt, als Borfteher einer Gefallschaft, Die er in Bekanntmachung biefer Schape june Wetteifer mit andern Nationen aumuntert. Jee Derzeit hat Herr Jones seine eignen Machbitdung gen von bem was er wortlich überfeste . treu une terschieden, wovon Gie in seinem Buch über bis morgefilandische Dichtfunst sowohl, als in seinen eigenen Gebichten ben klaren Beweis finden kong uen; nie hat er 3. B. feine Symnen auf einige

Indifche Southeiten, ober anbre Gebichte foldels Itt für Arfunden ber Bolfer ausgeneben, aus bes nen er feine woethiche Beariffe jog, welches benip and feine Poefte felbst; bie im hochsten Grade Englisch ift, zeiget. Bo finben Gie nun in ber Sakontala den Englischen Schnitt, ben fonft bied fe Mation mie verleugnet? Sie führen bie Scel ste ber Rucher, bie ben Ring bringen, und bem tuftigen Mohawyaan, und nennen fie Chatespeas Mich; aber was ist Chatespearisch? Ist es bis Ratur feibst; so Shakespearifiret biefe in Indien woods, and in England, so das ich gerade int Gegentheil diese Scenen im hochsten Grabe Ins bifch nennen modite. Riches überhanpt, m. Kt. berführt mehr als bergleichen Zweifelei, wir mos den fie bei Griechen , Romern , ober Indiern aus bringen: lie verstowft den Beift und giebt demt: Beschmack zulett eine falsche, Beinliche Michtung. 1. Um hieruber auf einmal in den Glanz bes Mittages ju treten, muffen Sie die anderndeit bes Banntgemachten urfundlichen Schriften ber Indier, ober

ober meniaftens die unzweifelhaften Rachrichten von diesen Schriften lefen, worüber ich Ihnen am Rande nur Eine Abhandlung bemerke. b) Benn Sie diefen ungebeuren Borrath Indischer Literatur ju Bilbung ber Sprache fomobl als jum Anbau der verschiedensten Zweige des menschlichen Biffens mit Erstaunen bemerten, wird es Ihnen unerhort scheinen, bag ein fo Bucherreiches Bolk auch Schauspiele gehabt habe? Berben Sie nicht vielmehr mit mir wunschen, daß ftatt ihrer unendlichen Religionsbucher der Beda's, Upas weba's, Upanga's u. f. man uns mit nublichern und angenehmern Schriften ber Judier, vor allen mit ihren besten Doesien in jeder Art beschens te? Diese machen uns den Geift und Charafter bes Bolts am meiften lebendig, wie ich benn gern befenne, aus der einzigen Safontala mehr wabs

<sup>: 60</sup> Onithin Literature af thin Hindous; in ben Aftet. Rolld arches Vol. I. p. 340, fog. Die Danifden Wiffionsber richte, und viele Rrifende beftätigen biefe Ungeige in eins ... geinen Datis.

mabre und lebendige Begruffe von Der Dentart Ber Indier erlangt zu haben, als aus allen ihrent Ubnefats und Bagawebams. Freilich mußteit. aus ihren ungeheuern Spifchen Gebichten nur Stude gezogen werben, aus ihrer Sammfunk von Doefien für bie niebern Stamme, (Saitia ober Ramija: Saftra,) nicht minder: benn marum wollten wir und nicht gerne gur niebern Claffe bet Subra's gefellen, wenn bie Schriften, die fie auch über Theile ber Maturwifffenschaft und bas burs gerliche Leben befiben, lehrreicher und unterhaltens ber find, als die ewigen Bugungelehren und Gottergeschichten ber Bramanen? Die fleichten Poesien der Indiet lobt herr Jones fehr, ges wiß ein gultiger Richter; so auch ihr feines Ope ftem der Dufit und vieles andre. Die alteften und schönften Sabeln find bekannter Daaffen Ins bischen Ursprungs, und ber feine Dahrchengeift des Bolls zeigt sich in seiner Daythologie gmege Daneben ift die metaphysische und moralie · fore

fice Goodation bei ihneuibis Alm Bolfften Gele be getrieben, so daß wenn febes diefer Relber mit gehöriger Defonomie und einer fortgehenden Rad ficht, mas für uns Europäer mertwurdig und in: tereffant fei, bearbeitet murde, eine Ernte vielleicht gang unerwarteter Producte : gut hoffen mare. Gehr ungern las ichs alfa, daß herr Jones, außer dem Gesethuch des Menu, kunftigen Uer berfehungen sa aut als absagt; ich hoffe aber bent noch, daß der Genius feiner Matur wider feinen Billen in ibn guruckfehren, und wenn er mehrere Stude wie Sakontala findet, fie fenen Gifer in ihm neu aufwecken werben ; bor ihn bisher über Die Literatur der Araber, Detfer, Sindier fo wirk fam gemacht has. Bie? einen Dann von feld nen Talenten , won feiner wellingfaffenben Spracife Bunde, feider Luft und Liebe gut Etwerterung bet Wiffenschaft und jum Ruhme hatte bes Guld die hin gestellet newo Er ftebet, und Er fonnte, auch bei anbern Rudfichten , feitier ebein Ratat ents चल १ ८८ ए कहा १८ १ ५**⊘ाइ**ल करा की हा

faem ? Das Blatt ift au Ende. Saben Gie noch mehrere Breifel: fo mtheden Gie mir foldbe unvert halen.

## Dritter Brief.

Wordber, wie Sie glaubten, ich lachen wurde, bas hatte ich bei der Sakontala felbft gethan; ich batte fie nohmlich aus Ochers und im Ernft mit Aristoteles Poetif perglithen und zu bemerten get fucht, ob Kalidas, ber hundert Jahr vor Chrifts gelebt haben foll, ben Ariftoteles recht bebergigt, ober Aristoteles auf Kalibas gehörige Ruckscht get nommen habe. 3m Ernft, m. Fr. balte ich einte folche Drufung nuthlich: benn obgleich bas Drama aller jebigen Bolfer in Quropa, fo gut als vollig thus ben Aristoteles entstanden ift, mithin wir an ibnen unabhangige Duncte ber Bergleichung amdhaben: so war es mit, weil doch Eins dieser Theas

Theater vom andern geborgt hat und alle meb ober minber in Befanntfthaft, mit einandet gewät fen, fehr angenehm, ein in feiner Urt vollkommes nes Stuck eines gang fremben Theaters ju er: blicken, um baffelbe bem Regelmaas bes Ariftotes les zu nahern. Je mehrere freie Duncte der Beri gleichung wir haben, befto leichter wird uns bie Auflofung ber Frage: "was in Ariftoteles Dichte funft blos Lofal: Gefchmack oder allgemeines, erbis ges Gefes fen?, ein Problem, bas, wie ich dlaube, noch nie rein anfgelofet worben. Denif ob Leffing gleich feinen Ariftoteles gegen bie Anf maaffungen mehrerer Frangofischen Kritifer und Dichter in Schut genommen, und die Rechtmaftfigfeit feiner Foberungen grundlich gerettet hat? To ift foldes doch; meines Biffens, gegen andre Dramatifiche Dichter F. B. der Englichder und Spanier noch nicht geschehen, und boch bin ich überzeugt, bag bei jeder fcharfen Infammenhale: tung und Prufung die Bahrheit, auf welches ..: .

11

Seite fie auch liege, aufehnlich gewinnen wurde. Berfichen wirs also mit unserm Indier!

Bie aber? Ariftoteles Regeln betreffen fein Drama überhaupt, fondern nur feine Sattungen, Das Trauer: und Luftspiel?, Dies fann uns nicht hindern: laffen Gie uns das Befentliche beider Sattungen betrachten, und es wird fich ber Saupt begriff icon finden.

Das Trauerspiel ift dem griechischen Belte meifen die Machahmung einer ernfthaften, pollständigen, eine Große habenden Sandlung, die nicht vermittelft der Ergablung, fondern vermittelft des Mite leids und der gurcht, diese und dergleis den Leidenschaften reinigt.

Also die Machahmung einer Zandlung: Diefe nennet Ariftoteles die Sabel, b. f. eine Bere Inupfung der Begebenheiten bes Drama, vergleicht fie mit ber Beichnung in ben bilbenben Runs sten,

ften, und giebt ihr in der dramatifchen Runft mit allem Recht die oberfte Stelle. Er will , bag bier fe handlung ernsthaft, sobunn vollständig fei, d. i. Unfang, Mittel und Ende, qualeich auch eine Große habe, welches lette Erforden -mig er abermals mit vieler Bernunft erflaret. Heber alles bies ift bei ber Safontala fein Streit: in ihr ift Sandlung b. i. Bertnupfung ber Beges benheiten zu Ginem Endzweck von Unfange bis zu Ende. Die Sandlung ift ernfthaft, vollftanbig. fe hat eine Große; und da Ariftoteles felbft fagt, daß diese fich nicht durch Regeln bestimmen laffe, windern nach der Aufmerksamfeit der Zufchauer eingerichtet werden muffe: so konnen wirs bem Dichter Ralidas gutralten, bag er biefe für feine Buschauer werde eingerichtet haben. Denn übers baupt verandert fich bei Dramatischen Studen Dies-Maas der Große nach Umftanden, Gegens Uns bunft ju lang, mas unfern ben, Beiten, Borfahren nicht also bunkte: ein mittelmäßiges Frans 106 3

und es mahrscheinslich bie Subier glauchent fo hat Dufchmanta eben fo viel Anrecht an unfer Mits leib als Satontala felbft; und der Dichter hat ges Bif nichts verfammt, ihm diefes ju erwerben. Aengerft hat er ben : König:gefchont und geehret. Das Berforechen . Satontala abzubalen ... ift nicht not unfern' Lingen gefchehen, und chafie ankommt, erblicken wir ibn unter den ebelften Belchaftiguns gen feines toniglichen Amtes. Gie fteht vor ihm; er fennet fie nicht! burch Macht bes Schittfals ift Bald und Alles aus feinem Gedachtriffe verfchwuns ben; alle feine Dabe, eine Spur bavon in feiner Seele aufzufinden, ift vergeblich. Gelbft ba bie Botter fie meggeruckt haben ,ich reibt ers ber Baus Berei gu. Aber ber Ring wird gefunden ; auf eine mat fallt der Mebel von feiner Geele; und erift im entfehlichften Buffande. Rein Bergnugen, felbft Reine feiner edeln Ronigeverrichtungen, bie Gots ser allein konnen ibn baraus reiffen. Der Dichter dednitte barauf, baffwir bies alles, wie er es uns porftellt, glaubenfollten : Ariftoteles aber rechnete ba:

daraufinicht: Ex:willy dasinitfder: Bidne; alles nathrlidenachdens usbield die Cinem feligeben Den: Raden aus ber menfchichen Beele felbft jenn wicklin folitere Die Mefchitecen ides Bunderber ven leitaubt er mur auferhalbider Schanbinner aus den find von eine fin fint fint und ge eine bend finfte eine in myddin god Ellen i fenen Beneften fein i ffinde gebent chilic folgen. " Wo'd achten Uniffoteledio ben film sig und lighten Menkingungungk restaller skille signeste ales notes de l'alle master de la companie Control production of the property of the control o der Mane, abm aften nengeben, nie aberibumehe anitiihnen:arften Liebe libert :- Weislich fiffe ife aibas alfa bin magifche Bedfe ber Bergeffenbeit aber den Adulg fallen .. undelegt wont Aufandreble Starth alles davauf: and und und anchiefdi Breibe com Begebenheitenteiner höhrtren Brbe (K. undisch, duch inut! this (R. er groud Mourit glaum lenthalben mit im Spiele; fondern choderi Rfr nimingen Wall eritt zift Coma fichen abmelend. mintein Aber feiner Weener Gien: Bafontala haus 19] T gens

dendes boles Schicklat von ihr au entfernen. Bein Bunfd wirb ihm durch bie feierliche Bers Mindiaung gewährt; bag aus ihrem Schoos ein Botterfind, ein Behertider Indiens entfpringen werde ; und nim ift er über febes zwifchenliegens De Sinbernif, wie ein boberer Beift, hindeafer bend rubig. Dem Ausibend ber Sotter gemäß alebret an Safontala und Thren Bealeiter Beleite der und laft bas Berbangnif walten. Der Beis de foderte eine in fedem Theil naturliche Ente widelung ber Begebenheiteits ber Sinbien legte es son Anfange bis ju Enter auf einen beiligertadttlichen, wunderbasen Bufammenhung Derfelben an, weffall man e wemi man e fein Wert nicht Drama in griechtichem Benfandenem nen will, man es ein dramatifirtes Apos nennen imufte, tine beilige Bottere und Ronigsfiedel in allen Reig ber Dorftellung defleibet. 

Auf welcher - Boite bie: fcharfere illemmift fet, bariber ift woft teim Swetfel; eben bei fcham

fere Gebranth der Bernunft iffs, ber die Europäer Aber alle Wolfer ber Belt, bie im Reiche ber Chantaffe leben, fo hoch erhoben, und fie fo übers legen wirtfam gemait hat. Der Griechifche Beife leat es auch bei der Doeffe aufs Lernen en, und findet bas Grundgefet feiner vorstellens ben Runfte, die Blachahmung, pur beftalb fo anges nehm, weit nicht nur die Beltweifen fondern wand andre Menfchen gerne lernen, gern ihr Ere afenntnif vermehren... Be ausammenhangenden and naturlicher fich nun Begebenheiten, Charaft: tere und Leibenschaften entwickeln, befto reicheren und reineren Stoff ber Ertenntnis gemahtet bas Drama; daher er auch feinem Trauerspiel den: philosophifden Endameet geben tonnte, "burd Aurche und Mitleid eine Reinigung ber Leidene Schaften gu bewirten., Ein fo bobes Biel batte Das Indifche Drama nicht. "Bogu eine lange Mebe? fant ber Theater:Director, als Droloaus ber Cafontala: "Wenn Sie mit Ihrem Dut fere stig find, Dadame, fo belieben Gie nur jum "Bou U 🛊 -

Boridein ju tommen. - In fofern ein ere Meuchtetes Dublifum von unfern theutralifden Eas Menten Veranugen empfängt und aus "brude, in fofern und nicht weiter febe ich auf Diese Talente einen Berth. Die Schauspieles tin giebt ihm Recht: fie fest Die Seele ber Bus fcauer durch Gefang in die Stimmung, ' Die fars Theater gehoret, und ber enticheibende Ring fångt vot bem Befchuter aller froben Runfte und feiner erlefenen Berfammlung an au fpielen. unaristotelifch bies vom Theaterbirettor gedads scheinet: fo hat es bennoch feine mahre Seite: Bergnugen ift immer ber nachfte 3med aller fros ben Runfte, und bas unentbehrliche Mittel zu jes bem boheren Endzwed. Sefallt ein Stud nicht; unterhalt es nicht burdaus unfre Seelentrafte? to mag man in ihm weber lernen; noch feine Leis benschaften reinigen. Dun hat aber infonderheis das Wunderbare bei jedem Bolf fein eigenes Maas als Ingrediens jum Gefallen, jur Saus idung. Much Die Briechen Sonnten beffen nicht mts

331

entbehren, und Ariftoteles felbft hat beffhalb auss brudlich ein Bebot gestellet: "In der Tragobie muß man bas Bunberbare gebrauchen: benn bas Bunderbare ift fuß, obwohl das Unvernünftige (b. i. was nicht flar aus der Bernunft folat) eis gentlich ber Epopee gehoret;, ba benn alles gus lest Theils auf die Materie, Theils auf die Macht des Dichters, Theils-auf die Mation und bas Zeitalter antommt, für welche bas Drama Spielet. Bas Ginem Bolt, Giner Zeit unglaubs lich ift, ifts ber andern nicht, bei welcher fodann Bunderbare vielmehr die Seelenfrafte ber Buschauenden erhohet, ihre Aufmerksamfeit ftarft und ihr Bergnugen, wie ein berauschenber Bottertrant, bis jum bochften Grade vollendet. Do fcheint es mir mit diefem und vielleicht mit mehreren Indifden Studen gemefen ju fenn, weil die Bindu's in diefem Clement lebten. Ronig, der Stammvater aller Ronige ihres Reichs, (bes erften Reiches ber Erbe in ihrer Meinung) reichte dicht an die Region der Gots

E 3

Wollen Sie sich, m. Fr., hievon überzeugen, so lesen Sie nur wenige Seiten im Bagavadam. Auf allen Bidttern deffelben sind Geister und Menschen, Götter und Könige nur Ein Reich, Eine Schöpfung; insonderheit gelten die Gebete, und Berwünschungen der Einsiedler und Beisen als unwiderrusliche Aussprüche des Schicksals. c) Ia findet sich nicht bei allen Nationen ein frühes res Zeitalter der Unschuld, wo Götter mit Mensschen lebten, Engel Patriarchen besuchten? Da ist der Begriff der Ueberirrdischen noch nicht so hoch erhöhet, daß nicht eine Nymphe sich zur Ume

ars

b) Die Geschichte des Roniges Parissationiu, die einen groffet Theil des Bagavadam ausmacht, ift, wie Safontala gang barauf gebauet. S. Sammlung Affatischer Originals foriften, Th. I. Zürch 1790.

armung eines Belden berablaffen, bag nicht ein Deld bem Ronige ber Beifter zu Gulfe fommen. ein Sterhlicher auf Indra's Thron fiben, auf feis wem Bagen fahren, die hochften Gotter bes Sternenraums feben und von ihnen ben Segen I empfangen tonnte. Da mifchen fich Beifter ins Glud und Unglad der Menfchen, und Menfchen von der erhabenften Anbacht und Betrachtung wohnen junachft am Rufe des bochften irrbifden Paradiefes. Schoner, weiter Raum der Phans tafie! Auffer ihm murben wir in der Safontala jene Chore ber Waldnymphen nicht gehort, ben Bagen des Luftfreifes nicht beftiegen, und bas vertrauliche Befprach des alteften Chepaares ber Belt im Paradiese ber feligen Beifter nicht bes laufdt haben. Der Idyllengeift ber erften, ber hochfte Epifche Beift ber letten Ocenen Diefes Drama mare von der Erde verbannt gemefen, und fie gehoren gewiß jum Erften ihrer Art, mas je der menfcliche Beift hervorbrachte.

E 4

:1

Blauben Sie auch nicht, m. Rt., bag bas Bunderbare Schlechtfin die Belehrung aufhebe : es macht dieselbe nur angenehmer, indem hinter seinem Beheimnifreichen Ochleier ber Berftanb gleichfam verstohlen und besto freiwilliger fich felbft belehret. Fragen Gie fich, ob nicht, als Sakons fala hochst unschuldig nach der Beise Gandarma Des Koniges Berindhite warb, Sie fich feibft fürchtend gefagt haben: "Blume ber Unichulb. adas follteft Du nicht thun! Du follteft beinen "Bater Ranna erwarten., Ober wenn Sie, Bue trauensvoll wie Sakontala, Damals noch nicht fürchteten, ob Ihnen nicht wenigstens in ber ents feblichen Ocene, ba ber Ronig fie gang und gar verfennet, mithin fie und das Rind unter ihrem Bergen aufs hochfte franket, ba fie, eine Ronie ginn, bie rechtmäßige Gemablin Duschmanta's, von ihrem Ringe, von jedem andern Beweise, von Gottern und Dienschen verlaffen, in der nies Drigften Gestalt daftebt, ob Ihnen nicht, damals

1.

wenigstens, die Cehre fürchterfich ins Ohr geklunk gen habe: "Traue keinem verliebten Könige, wah te es auch ein ebler Duschmanta; unter dem Zauk berstabe der Zeit und der Entsernung, unter Chok ten Lobpreisender Sanger, und im Taumelkreise des Hoses verlieren sie ihr Gedächmiß.

Gewiß mussen Sie es auch gesühlt haben, wie eben das Wunderbare der vorausgesehten Verblen: dung die stärkste Wirkung des tragischen Schreckens und Mitleidens hervortreibt, inc dem der verblendete König aus Unwissenheit, ja in der Weinung, daß er auf seinem heiligen Sissehr rein und edel handle, da er sich auch keinen Blick auf die Sakontala erlaubet, ein Verbrechen begeht, das er nachher so schwer büssen muß, ja shne Zwischenkunft der Sidter nie und nimmer abs büsen wurde. Lesen Sie, was Aristoteles von solchen Scenen (Kap. 14.) sagt, und sie werden die Wirkung des Wunderbaren hier sehr dramas tisch sinden. Es ist ein Knote, der Ausschung eis

nes Gottes werth, weil Götter ihn selbst geknüpsthaben: Sakontala wird entrückt, (wir wissen nicht wohin?) aber wir sahen für sie keinen ans bern Ausweg. Auch ists der Götter werth, daß Duschmanta, nachdem er unter dem Rausche ihz, rer Verblendung so lange gelitten hat, durch sie aus der tiessen Tiese emporgezogen werde.

Ihnen, m. Fr., hat die Scene unwürdig ger dunket, in welcher Matali unsichtbar den Freund des Königs peinigt; aber wer ist dieser Freund des Königes, dieser weise Bramane? Doch ims mer ein halber, nur ein feinerer Hosnarr, als einst die Hosbeamten dieser Art in Eurspa waren. Dem Könige sagt er zuweilen die Wahrheit, ges vade hier aber sagte er sie ihm nicht, als dieser, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge, die größes ste Ungerechtigkeit beging, und die Sakontala verr längnete. Wohawha war mit im Walbe gewes sen, und Er stand nicht unter dem Zauber der Berbsendung. Hinter dem, was der König ges lits

litten hat, dunkt michs also die billigste Strafe, daß sein Freund auch etwas leide und für sein Schweigen jest aus den Lüsten seine Stimme erz hebe. Da aberdem die Thatigkeit des Königes, der seinem Freunde beispringt, zuerst durch diesen Aufruf geweckt wird, bis sie ihre höhere Vestimm mung sindet; so steht auch als Uebergang diesen sustige Austritt sehr an Ort und Stelle. Das Drama versolgt seine Handlung und die daring verslochtenen Charaktere, wo es sie sindet, und in allen Ruancen: Wald und Hof, Romisches und Tragisches ist in ihm; es erstreckt sich über Hime mel und Erde.

Unvermerkt sind wir also zur Hauptsrage get sanget: "wie sich Sakontala überhaupt als Drama zu Aristoteles Begriffen von der theatras lischen Poesse verhalte, und zu welcher Gattung derselben es gehöre? Ist es ein Trauer: ein Lusts oder ein sogenanntes Mischspiel? Ich autworte kurz: ein Episches Drama.

Alle find wir baråber einig, m. Kr., bag das tigentliche Local: und Zeitmäßige ber Grie difchen Schaubuhne fein Gefet für alle Orte und Beiten ber Belt feyn moge. Denn ba wir wiffen, daß das Theater ber Griechen nur aus dem Chor entstanden fei, und fich daraus gleichfam zerglies bert habe, daß eben diefes Chors wegen die Eins heit des Orts, die Rurge ber Beit, bas Ginfache ber handlung in ihm gegeben und vorausgeseht (widrigenfalls fich beide auf ewig hatten Kheiden muffen:) so darf niemand Zweifel erres gen , ob , mo fein Griechischer Chor, Fein Gries difcher Markt oder Pallast statt finbet, irgend Eine ber Beschrankungen ftatt finden muffe, an welche unter andern Umstanden auch bei den Gries chen gar nicht gebacht mare. Busammenhang ber Theile alfo, Ginheit, Fortgang und Intereffe der Handlung ist die Scele des Drama; keine kleins liche Rucksicht auf Ort und Zeit, von der auch Ariftoteles fehr entfernt mar. Selbst ber einfa: den

hen Fabel redet dieser nichts weniger, als das Wort; die zusammengesetzt oder verwickelte hands sung wennt er die vorzäglichere, wie sie es ihm dem: auch ihrem Wesen und ihrer Wirkung nach seyn mußte.

Den Briechen mar, wie bekannt, Gin Theat terftuct gewöhnlich zu turg; fie fpielten mehrere nach einander. Den Romern war die ariechische Romobie zu einfach : ibre Theater : Bichten, die von den Griechen boraten, mußten alfo aus mehr rereft Stilden ein Banges zusammenheften. Alle Eutopaischen Rationen endlich brachten ihrer Das tur gemäß, Begebenheiten gang ohne griechischen Infchnitt auf die Bubne, und geriethen fogar, wein fie an Aristoteles bachten ober bie Griechen nachahmen wollten, größtentheils auf feltfame Misverftandniffe, Schein: Abfindungen und Conte plimente. Woher dies alles? weil der außere Buschnitt des griechischen Theaters und fremd ift und bleiben, wird, indem wir an feinem gottele Dienfte

Bienstichen ober verublikanischen Chor durchans keinen Antheil haben. Alle Segebenheiten der Buhne sind uns Begebenheiten der Welt; unser Sesichtskreis ist erweitert, unsere Treitnehe mung zwar gewiß nicht Urtheilvoller, feiner, ties set, als sie es bes den besten Griechen gewesen senn mochte, aber Bedingungsloser und gleichsant innumschedarter. Daher die Form der alten Spar wischen und Englischen Stücke; daher auch die Form bteses Indischen Orana.

Dar:Aristoteles diese Form nicht gekannt? ist sie etwa, wosur man sie oft hat ausgeben wollen, eine neuere Ersindung? Er samnte sie wohl; steus ert aber, wie er kann, dagegen, und sicht das Drama seiner Ration in den Kunstschrankens zweier unvermischten Gattungen, des Vrauers und Lusspiels zu erhalten. "Nach den "Regeln der Kunst, sagt er, sind Trauerspiele; "worinn das Gläck in Ungläck verwandelt wird, idte schönsten. Die Fabeln von einer doppelten:

fid)

Bufammenfehung, bie fich burch einen entgegen Laelebton Bludewechfel ber Engend: und Lafter "haften enden, find minder ichon, und es ift nur "ber Schwachheit der Bufchauer zuzuschreiben. amem man ihnen den erften Plat queignet: Denn nicht furs Traner : fonbein fürs Luftwiel. meine er, schicke es fich, daß die dryften Feinde Bulett als Freunde aus einander geben. Des gleichen ift er fehr bagegen, bag man bas Drams an einer Chopee verlangeres ober eine Cpopee mit Mren Episoden auf die Bugne beinge, u. f. 43 Die Urfacie; warum Ariftoteles fo ftrenge ale fchloß, "erhellet von felbft: benn mit diefer Ben Idnaerung und Bermifchung bes Drama ging mitmenbig die Scharfe feines ganzen Zunftbegriffs verlohren. Die verlangerte Gen ne erfchlaffie; bus jum Cpos erweiterte Dratta Fonnte nitht mehr fo unverwandt auf jene Leidette Thaften der Burche und des Mittelds, sber belie Buftspiel unfe Lacherliche ausgehn, es mifcheen

ad viele und vielerlei Empfindungen durch einans ber, und juleht artete alles in jene fichlaffe philans theopische Mitempfindung, oder in jene falte Paf Avitat ber Unterhaltung ans, bie eigentlich eine Det ber Dramatischen Runft ift. Es. ware vid au weitlauftig, hier untersuthen zu wollen, wies Fern biefes ben allen Mationen eingetroffen fei, bie fatt ber Traner: und Luftspiele Dabrchen, Ges enablde des bargeglichen Lebens, oder Abeutheuer auf ber Bibne geliebt haben, und noch lieben. Ohne Zweifel wer die Bubne nur ein Rachklang ihrer Empfingunger und Denkweise auch außer bem Thenten; ihre Dichter gingen der Geschichte. der leichteren Unterhaltung nach, jund bas mabre dramatische Ruffigefahl der Gujeden, blieb mans dem Bolt gan; fremde. Belden Plas man einfe den Indiern, menn mehrere ihrer Stude befannt find, unter den Theaterliebhabenn appeilen wer de, mag bie Beitgentscheiben; gnug, bag bies atfie Stud, das wir von ihnen tennen, ob es gleich • ...

pleich untrieln dramparischen Epos Ma in ab den welendichen Theisen pustimischen was feinfle auchie derischtiche Annfrigrenzer. Um zwei Poss famme Sakontala und Duschmann zwininder und fininger: ficht folles zwin ihrafter Mannichfalriskeit puhenden der funnelsen Cinhaire der der der der

" Noch hätte ich von ben Charafteren und Narben bes Stude Ethiges ju fagen. find, nad Indifcher Alet, nicht fcarf aber auch nicht linbebentenb, und jeder in feinem Grad ibeal Ilich geleichnet. Gatonrala ift alles, was eine Sindifdie Diume des Reizes, Der Bucht und Tul delle fehn fann; fie verblem thren hohen Rang burd thee tange Druffung, the fpates Gind burdy En thige ettragenes Ungluck. Dufdmanta if bre Summe aller Inbifchen Weltbeherricher ift gepriefenen Engenden und ben von ihrer Burbe anabriennitcheit' Fehlern. 'Ranna ift bas Ibent eines Beligen und Weifen, in unmittelbarein gui funnireitfunge init ber Gotthvit. Die Gottinit . . 1 Mbis

| Sei mir gegruffet, o Gott! Du haft die Solde ber zwungen,         |
|-------------------------------------------------------------------|
| Die mit bem schuchternen Blid einer Gazelle bezwang,              |
| Thre Schwanengestalt, wie die glanzende Sams<br>bagomblume        |
| feiden; die Lippe zart, wie der Tandaret<br>Relch,                |
| Suffen Sauches; bie Dachtigall ichweigt ber liebe lichen Stimme - |
| Die, o gewaltiger Gott, haft du im Ocher                          |
| Bie die Maligra Blume der Morgenrothe fic                         |
| thun fic, blidft bu fie an, gartere Seelen                        |

# Eamajanbri.

D wer schilbert Tamajandri's Reize, Brama's Meisterwert! In Millionen Jahren hatte schaffend sich der Gott geübet, und aus aller herzensfesterinnen feinsten Reizen schuf er Tamajandri.

Kama und die Anmuth, seine Sattinn, legten, als sie die Gestalt erblickten, Ihre Gotterkranz' ihr an den Busen. Da erhoben sich der Wohllust Hügel, rund, wie Wilwamfrüchte, leise wallend wie der Ton der seuszendsüßen Laute.

Funf der Pfeile tragt der Gott der Liebe; Drei davon verschoß er in den himmel,

auf

auf bie Erp' und in bes Abgrunge Reiche-Die zwei übrigen, o Tamajandri, barg ber Gott in beine holben Mugen.

The state of the state of the Canal 

Anna Carlo C Land Barrell Commence State of the State of the State ្នា និស្សាយ ដែលប្រកាស និង ស្រី **សំ** មិ

Book of Constant the forter An in the nation to a fire a magnetic To 4 11

VII.

Gedanken einiger Bramanen.

nan ka

សាស្ត្រសម្រាក់ Co មិនទីព្រះស្

2 13.

#### 3.wo Bluthen.

Unf dem vergifteten Baume der Welt voll bitter rer Früchte, bluhn zwo Bluthen, vom Thau himmlischer Gute bethaut. Dichtung die Sine, sie tabet den Geist mit Wak ser des Lebens;

Greundschaft die Andre, fie ftaret, beilt und erquidet bas Berg.

Wiffenschaft und Tugenb.

Suche die Wiffenschaft, als wurdest ewig du hier seyn;
Tugend, als hielte ber Tod bich schon am straubenden Saar.

## Berschiedener Umgang.

Sohn, die Freundschaft mit den Bosen, Mit Gleichgaltigen und Guten sei dir ja nicht Einerlet!

Er fiel auf eine Blume, und glanzt als eine Perle, und blieb ein Tropfchen Thau.

Er fant in eine Muschel ; pur Segenreichen Stunde, und warb jur Perle fetige.

sia andi n

Freund:

#### Keremondschaft

Wie der Schatte früh am Morgen ist die Freundschaft mit den Bosen; Stund auf Stunde nimmt sie ab.
Aber Freundschaft mit den Guten wächset wie der Abendschatte,
bis des Lebens Soune sinkt.

Acethe undahiebrige Freunden, " bod

Freunde nieberer Art, fie gleichen dem Erdenges

leicht zerbricht es, und fcmer wird es von neuem ergangt.

Beffere Geelen gleichen ber golbenen Schade

Die Defe dom Rofte Beffect in ift fie und Bleibet

# Der Freunt.

D wer erfand den Edelstein der Sprache, die karze Splbe Freund? Er nannt' in ihr des Lebens Trost, den Retter von Gefahren, von Gram, und Furcht, und Selbstbetrug, und Noth;

den treuen Schat von unferm Leid' und Freuden, der Bunden Balfam, unfrer Augen Salbe, des Herzens Argt, won und das bafre Selbst.

#### Die Roble.

Thich ein schwarzes Gemuth; wirf meg bie gars.
ftige Kohle,

Glubend brennet fie bich; Gutlos befcomunt fie die Sand.

Det

#### Des neventofe & Freund.

D wie fiefer schmerzet uns der Unfall, wenn uns spie Worte schlau betrogen, wenn uns Freundesdienst in Ungluck lackte, wenn uns Sassmung, Glaub' und Treue tauschten ! Mutter Erde, kannst du Menschen tragen, die, wenn Unschuld ihnen sich vertraute, sie mit suber Treundschaft Milch vergiften?

# Treulofigfeit.

Hipeft dies für Mit, den vertrauenden Freimd zu befrügen? Wer den andern im Schlaf mordete, ift, er

#### Bisco Exenuen so C

Jedes Ding" indem es auf die Welt tritt, trägt in fich ben Gumen ber Berfterung. Ift es Bunber, ift es ju bedunreit;" baf ein Leib, ber Glemente Runftban, wiederkehrt in feine Clemente ? ...... Rannft bu nun mit beinem eignen Rother ungertrennlich nicht beisammen wohnen ! wie, daß du mit Freunden es verlangteft? Wie zwei Bretter, fchwimmend auf dem Beltmeer, finden fich und trennen fich die Denfchen. Jebe garte Blume ber Bekanntichaft pflanzer icon: ver: Creming Derriffe abergible, C. Ach! und Trennung dont geliebten Freunden iff une, wie des Eodes duntle Binthein ... Für Die Rranthelt grebt es feinen Argt mehr.

#### Die Berftorbenen.

Freund, du klagest um die, die keiner Klage bes durfen;

weber um Lebende flaget der Beife, noch um bie Gestorbuen.

Fand in diefer Umhallung die Seele Jugend und Alter,

wird sie es einst auch finden in jeder andern Ums hullung.

Ralt' umb Bige, Bergnugen und Schmerz find

alle das kommt und geht, und hat nicht bleibende Dauer.

Trag' es gebuldig, o Bharats Sohn. Der Beis fe, den nichts ftort,

bem Bergnugen und Schmer; Ein Ding ift, ber ift unfterblich;

Bas die Gestalten formt, ist unvergänglich und fwig.

#### Dreifacher Buftanb.

was da stirbt; wird neu gebohren.

Wensch, du weißt nicht, was du warest;
was du jest bist, letne kennen;
und erwarte, was du seyn wirst.

#### Bestimmung ber Matur.

Was uns die Natur zn sein vergonnt hat, Mehr und minder kann der Mensch nicht werden Auf des Berges Gipfel und im Wake Bleibt er, was er ist, und wird nicht größer. Schopf er aus dem Brunnen öbet Weltmeer, Dort und hier erfüllt er nur sein Kruglein.

# Amor frehlunds.

Der deile Schwane, bem Pfanen, bein Paper nochmisse geien das Kleid gab, 23 Beiß und gefärbet und grung hatt er nicht 242 Kleider für dich? Ther windel sich nicht vom Mutterherzen: ber

3mede bes lebens.

Jue Axbeit, Lieb' und zur Beredhing ward das Leben nus gegeben. Fehlen die, was hat der Mensch am Leben? Hat er fie, was fehlte ihm; wordber wollt' er klagen?

# Micilal g if woney

| Mee'fniben alten Tageniber "herr, bet' Sichopfun         |
|----------------------------------------------------------|
| gen Menschen                                             |
| badet' und lehrete fie, bie Botter verebeen, ba          |
| 200 Toward a sprach er:                                  |
| Denft ber Gibtter, o Maifchen, fo merben fu              |
| Eurer gebenten;                                          |
| ober gelenkt auch Euer einander, und fcaffet ba          |
| Mary & Slud euch.                                        |
| Wer von den Gottern Gaben erhalt, und weihe<br>ber Gaben |
| Keine jum Danke jurfick, ber begeht an bei               |
| Alfo wer nur fur fich bas Dahl bereitet, der iffet       |
| Brot ber Bunte. Was teben empfing wonk Ber               |
| de das Lebengous v                                       |
| Brot. erzungte ber Regen, ben Regen gaben bi             |
| Sie Berger ber ber bei Botter, Genicht en                |
| Suld der Gotter erwarben ber Menfchen gutig              |
| ing E 2 Sice                                             |

# gutige i Detbel Worfmen von Gott fo lebet bie Gottheit allerukalifen in Allem nitt idwige rollendem Kraffe. Mer dem gottlichen Kreise nicht folgt, ber lebet Die ma mit glober in Partigebliche. in i dando<u>lita.</u> BoTom estrolos i los **Mesos es**to⊃ la r**M** Unerbetene Boblithat. Michell Burger Sieh, wie die goldene Sonne die Blume office am Morgen, sieh "ipig der suburg Phono mit Than fie erquictt, Ungebeten; fo ftromt ber erfrischende Regen gur angrod not to those the sumbor of the Ungebeten; 'fo that"dich" ber Gutmuthige Seine von ge der Marment De ervem auffteige; marter E. Camit et andan fassa

# au Die Sache iber Menfchheit, in

3) Dies ist einer von binda dies ist ein Frender!

niedere Beeten. Die Belt ift nur ein Eis

niges Haus.

Ber die Sache des Menschengeschlechts als Seis

ne betrachtet, Dimmt an ber Gotter Gefchaft, flimin am

tion of the contract of the co

Werhangnisse Theil.

mile in Derest under auch ihr ful

Benn die Baume poll von Fruchten hangen, neigen lie die Aeste freundlich niebermedognit Benn ein guter Mannegu Burden auffreigt; neigt er sich, damit er andern helfe.

# Miss Beibe bes Barfell.

Dadest im Strame du dich? Q Kanig, die in neue Seele, wascht kein Passer; sie will ginen lebendig gern Strompun gern Strompun Bellen, und der Wohlt zwischen Usern des Rechts, und der wohlt thatigen Suld.

# Delen arteristles.

Wer von Meinerkebe nicht zerfliessetzung und von Borneaffenermicht enrflammeter? Wen die stiffunge Wegter nicht svenziest; wer die karg herschlaßne Handrnicht kennet

#### Der Mann von Werth.

Trägst du einen Edelstein am Fuße? Und der Mann von Werth ist dir verachtet? Dete den und diesen in die Krone Dir, o Kurst; nicht ihnen, dir zur Zierde. Koß, Gewehr, ein Buch und eine Laute, Wort und Mann wird nach Verdienst gewürdigt.

# Ebelftein und Glas

Moge den Juweel im Stanbe llegen,
Schimmre Stat auch in des Adnigs Arvice;
In des Klinsters, in des Käuferschöfthden
wird erkannt, was Glas und was Juweel sei.

#### 

Die Perse zieret nicht das Ohr; die kluge Rede zierets.
Der Demant zieret nicht die Hand; sieren gute Thaten.
Der Ambra macht dich nicht beliebt; 3
Gefälligkeit macht Liebe.

#### Die Blume.

Ein giltiger und weiser Mann
ist immer eine Blume.
Wird sie erkannt, so pranget sie
im Diabem des Fürsten;
Wo nicht, so blüht und duftet sie
sich selber in der Wildnis.

#### Berführerinnen.

Reichthum und Jugend und hohe Geburt und Mangel an Kenntilf, Jede von ihnen allein ift jum Verderben ger

Sind fie nun alle vereint, und jede von ihnen mit Arglift,

und mit Stofte gengart; weh dem Beglue deten da !

**श्रीयक्ष** 

Stanb und Umgang.

Micht der Stand entscheidet über Gaben; Aber über Sittlichkeit der Umgang. Sieh den sugen Strom sich mit dem Meere mischen; und er ift fortan untrinkbar.

## Di Mag re ilebionigric

Ber den Freund aufrichtig empfängt, Berments te mit Achtung, Frauen mit Sofflichkeit, Arme mit Gaben und Gunft, Stolze mit Demuth, irrende Menschen mit sanfe

Stolze mit Demuth, irrende Wenschen mit sans

Beise nach ihrem Gemuth', der ist bet freundliche Mann.

nd E. ner El Jour Crann Engling

Die verständige Matur bes Menschen.

Pluch ein Thter werstehet Worte; Istof und Elephant verstehet
Gineun Stherenge aber Mapschemmal, 200 a.c. a.c. finden aus, massnicht gesagt ward, sehn Bedantung in einandere al. a.c. istof in sehn Gebanten ohne Wort.

#### Der Liebling bes Mides.

Die Gluckesgöttinn ist ein junges Weib; sie liebet keinen alten Sygemahl, ber träg' und mußig aufs Werhängnis hofft, und seiner Sunden Schuld entkräftet trägt.

Der Mann von edler Seele, von Entschluß wad Kraft, der seine Thaten richtig, wägt, und fremde gutig richtet; unbesteckt am Leben, in der Jugend Fulle, Mann und Freund, Er ist der Göttinn Liebling.

Die verführlig<del>e Koeins</del>bes Menfisch

Dingein Strock bist: Lanus, G

So wie die Flamme des Lichtes auch liffgewende Com 120 hindufftelles beit in beit fi

fo vom Schicklit gebeugt; freibet ber Gitte emptr. in financh troff

#### .3 Dring em anfe gi in Biath 🕾

Beim bem graden Wenschett vin Keld unsthuldig.

1009 103 111.6 2000 0 16 egegnet, ... 1000 do 11.000 Officials Danb wie einigeworfer 2000 on ere Ball; ... 1000 0 1000 on the find of 11.000 Officials Damit er über sich 11.000 Officials Grane Ball; ... 1000 officials Officials

#### ais Badellund Erfolgist D

Die din thuft, nicht ihre Kolgen.
Gienb wird's Welle Fei bereihnet ging nochfnosi? Weisheis Vicket fie bereihnet ging nochfnosi?

## Batriffnig bes Gemittes.

wenn ich den schenen Wond am Tage dunkel sehe, wied weisen sehe eines Beibes Schänheit, und ohne Blumen sehe See und Wiesen; and einen Schünen Mann unweise handete, ward einen Mächtgen nur nach Gelde streben, und einen Mächtgen nur nach Gelde streben, und einen Guten immer arm erblicke, und einen Guten immer arm erblicke, und einen Gunfiling nur verläumden höre.

#### Gebeihen ber Menfcheit.

Abgetrennet voju,Leibe gebeiht fein lebendes Stied necht ind eine Benfchen von Wenfchen petrennte find ein Wenfchenes Sagr.

## 3 (50 ) 1 26 if Ch in Chillian 19 8.

Urmuth macht den Mann beschämet.
Schaam und Unglust macht ihn Muthins.
Muthlos wird er unterdydstet;
Unterdrücket wird ergrämlich;
Gram und Rummer schwächt die Seels,
Seelenschwäche bringt Verderben;
Uch so seulst du, hose Armuth,
endlich in das tiesste Weh.

Der fallende Tropfermans

Bie ein fallenver Tropfe; fo ift bus Leben ber Wenfchen;

Raum einen Augenblick, — halt ihn das Luftchen empor.

3.00.3

<del>ter s</del>, cia musa, az era**d** 

#### Berrichenbe Sinnlichfeit.

Der den Sinnen wird gefangen, ber gefäller sich in ihnen. Aus Gefallen wird Begierbe,... aus Begierden Angst und Thocheit. Er verlieret das Gedächenis, die Vernunft, und mit ihr Alles.

Bie der Sturm auf Meeres Bellen mit dem schwachen Kahne spielet, spielt Begierde mit Gedanken...
Sluck und Ruhe sind verschwunden: dem nur-der, den Wensch, ift glucklich, dem zustiessen die Sefühle, wie zust. Eine Meer die Sträme.

#### ABiffen aund: Chun. 😘

Rinder sprechen von Wissen und Thun als dopf pelsen Dingen; Beide werden nur Eins in des übenden Maunes Semuthe, Dessen Seele des Ewigen Sinn, die Seele der Welt ist.
Hören und Sehen, Gefühl und Bewegung, Est sehlaf und Wachen, Handeln und Ruhn, und welche Vermögen Sonft er übe, sie trüben ihm nicht die Stille des Beit von der Meereswelle der Lotos nimmer bee siedt wird.

# Werschweimster Weth.

nicht mach ebeln Werken trachtet,
nicht mach ebeln Werken trachtet,
um dereinst im weitern Leben
bieses Lebens Frucht zu sammeln:
Der durchwühlte mitr goldnem Pfluge
Wihlsam einen darren Boden,
nut um Unkraut drein zu saen.
Einen Arug von Ebelsteinen
seiger er zum Sandetseiler,
schlechte Hüsen drein zu kochen.
Einen schonen Dattelgartell
haut er ab, daß statt der Palmen
er darinn sich Ressell pflanze.

## Bollenbung bes Berts.

Und ob ein Unerfahrner bich verlachte, Und ob sich Unglud bir entgegen stellte, Du sterbest über lang' und kurze Jahre; verfolge kuhn dein klugbegonnen Werk.

Als Geister einst am Berge Meru drehten, wiewohl sie Stelstein' und Kostbarkeiten fanden, wiewohl sie Gift in wilden Strömen schreckten, sie ruhten nicht, bis daß die Götterspeise Ambrosia \*) in ihren Sanden war.

") Amertam bei ben Indiern. Die Gefchichte babon, eine Episode des Epischen Gedichts Mahabharat ftebe in Wilfins Aumerfungen jum Bagat : Bita S. 145. u. f.

# Milbe Gefinnung.

Wer freundlich mit den Menschen tebt, bem wird das Fener Kuhlung, das Salzmeer wird ihm Labung seyn, der Löwe wird ihm dienen, die Schlange wird ihm Blumenkranz, das Gift zur Götterspeise.

## Die Nachtigall und das Weib.

Schönheit der Nachtigall ist der Nachtigall lieb.

Schönheit des Wetbes ist sanfte, gefällige Treu'.

Sie ift das herz des Mannes, des Saufes Seelt, Die Mutter

threr Kinder, an ihr hanget die kunftige Zeit.

#### Anbacht.

Bon Begierden frei und frei von Lohnsucht thut der Beise Guts und weiß es selbst nicht. Unbefangen vom Erfolg der Thaten weiht er sie der Andacht reinem Feuer. Gott ist seine Gabe, Gott das Opfer, Gott des Altars Flamme, Gott der Opfrer, und nur Gott kann seines Opfers Lohn seyn.

## Religion.

Miemand ichaben, Allem Gulfe leiften, Jebermann ein heiliger Altar feyn, ist Religion. Und diese Freundin Jehr mit uns, wenn Alles einst zuruckleibt.

# Abschied bes Ginfledlers.

Erde, du meine Mutter, und du mein Bater, der Lufthauch,

Und du Feuer, mein Freund, bu mein Ber: wandter, der Strom,

Und mein Bruder, der himmel, ich sag' euch ale len mit Ehrsurche

freundlichen Dant. Mit euch hab'ich hienier ben gelebt,

Und geh jeht zur anderen Welt, euch gerne verlas:

Lebt wohl, Bruder und Freund, Bater und Mutter, lebt wohl! VIII.

Tithon und Aurora.

1117

.

bwohl gewöhnlicher Weife teine Grab: und Lobschrift ju bemerken pflegt, wie lange ein Mensch sich felbst überlebt habe: so ist dies leider boch eine der ardfieften und nicht feltenen Merfwurdigfeiten menschlicher Lebensläufe. früher das Spiel unfrer Gaben und Leidenschaften anfangt, je rafcher es fortgefest, und durch außer re Zufalle auf mancherlei Beise besturmt wird: besto häufiger wird man Salle gewahr von jenen fruhen Ermattungen ber Seele, von Rieberlagen ber Kampfer ohne Tob und fichtbare Bunde, vom mannlichen, oft ichon jugendlichen bochften 213 Lange tann ein Menfch wie die Bestalt fets nes Grabmonuments mit lebendigem Leibe umber gehn; fein Geift ift von ihm gewichen; er ift ber Schatte und bas Andenten feines vorigen Damens.

Bielerlei Urfachen tonnen zu diefem fruben Tobe beitragen, Gigenschaften bes Geiftes und bes Bergens, ju große Birffamfeit und ju trage Gebuld, Erschlaffung sowohl als Ueberspannung, gu schnelles Gille und zu lange haurendes Ungluck. Denn überhaupt ift ja Gefundheit, Munterfeit, Bergnügen und Tugend allezeit die Mitte zweier Ertreme. Sowohl am Schroffen als am feichten Ufer bes Strome fonnen Sahrzeuge ihren Unter: gang finden; mitten im Strome fchiffet es fic leicht und frohlich. Mancher vergltete, weil es ihm an der wahren innern Quelle des Lebens und ber Thatigkeit fehlte; er mar ein jusammengeflof: fener Bach, ber bald verfiegt und fein trauriges Bett zeiget.. Bei Jenem follte der Schein das Genn erfeben; die Finfterniß weicht, und die Jo: hannismurmchen in feinem Sgar glanzen nicht mehr als funkelnde Diamanten. Bei Diesem follte Gedachtuiß und Dube thun, was allein ber Berftand und Genius thun konnte; das überladne

Oie:

Gebächtnik eriaa, die übertriebne Daife ermen tete, und julest tam ber Dangel am Befentlichen 2mm traurigen Borfchein. Ein andrer überstreus gete fich als Jungling mit seinen edleren Kraften. Er haufte mit tausend Sanden Berge ber Phans tafie jum himmel empor, und fand, auch ohne ben Blit Jupiters, unter ihnen bald feine Rubet fidte. Ein andrer, bem es mit seinem Bemit ben und Lernen nur um Gemachlichkeit au thun war, entfagte bem Bemuhen und Lernen, fo balb es thm gemachlich ward; er begrub sich felbst in einen seligen Mober. Jenem Verdienftlosen hat ein unerwartetes Glud, ein ju rafch ermors bener Ruf, eine unversebens gelungene Sante lung den Berftand verrückt; außer ihr hat er feine Bebanten mehr; feine verführende Bottinn Rory tung hat ihn auf einmal mit Lorbeer, Pappela und Mohn gefronet; er schlaft, ober spricht free in ihrem verzärtelnden Schoofe. Diesem Ver: Dienstoollen hat ein unverdieutes, zu lange ers but

bulbetes Unglud die Schultern gebengt, die Bruft ausammengebrückt, und ben Arm gelähmet; er Dann nicht anfrecht ftehn und fich wieder erholen. Ein Blitsfral vom himmel hat bis jur Burgel hinab die Siche getroffen und ihrer Lebenstraft bes eaubet. Diesem Manne von vielen Sabigs Peiten fehlte es an einer weiten Bruft, ben Reib gu verachten und beffere Beiten gu erwarten; er ließ fich mit ihm in einen Rampf ein; ber fliegent de Abler ward von der Otter, die ihn umschlungen hatte, unwurdig besieget. Jenem Manne von redlicher Thatigkeit fehlte es an Berstandes seine verschlagenern Keinde machten ihn bald uns Praftig und elend. Go gings mit gehn andern Charafteren in andern Situationen; and Theater Des burgerlichen Lebens ift gewohnlich ein Cofpi, tal gebaut, in welches sich nach und nach die mehr reften ber Schauspieler verlieren.

3wo Dinge tragen insonderheit hiezu bei, und auch sie sind Extreme. Zuerft Willeuhr ber gebie:

tenben Groffen; fobann ju feine Barkichfest und Sorgfalt. Bei jenen finds befannte und beliebis Spruche, bak nichts fo beschwerlich foi, als Dants barfeit, nichts fo unerträglich, als fortgefeste Bochachtung, und ber taglithe Anblick eines aners kannten Berdienstes. Deue Suld erwirbt fich als fo neue Dankbarkeit; und Geschopfe, die man fich felbit zuziehet, ja in die man Gaben und Beri Dienfte legt, die ihnen die Gotter nicht jugetheitt hatten, find eine reizende eigene Schopfung. Den alten Baumen mag alfo thr Saft entzogen weeden; damit die junge Welt blube und wuchre. Ber' nim in folden Kallen nicht größer ift, als ber von' bem er abhängt, der ftirbt in sich am Unmuth der Gelbftverzehrung. Die majestätische Stimme Philipps 1. "Yo el Rey, hat schon Manchen sole der Urt getobtet. Diefem Morde menfchlicher Berdienfte und Rrafte ftehet ein andrer entgegen, den man ben feinften Gelbfimbrb nennen inochte. Er ift um fo bedaurenswindiger, weil er nur 640 ben erlefenften Menfchen Batt findet, und ihr tofte tiches Uhrwert auf einmal ober nach und nach zer swimmert. Menichen namlich von außerfte gartem Gefühl haben ein Sochstes, wornach fie ftreben, eine Idee, an welcher fie mit unaussprechlicher Behnsucht hangen, ein Ibeal, auf welches fie mit unwiderstehlichem Triebe wirten. Wird ihnen dies fe Idee genommen, wird dies schone Bild vor ibe ren Augen zertrummert: so ift das Herzblatt ihrer Pflanze gebrochen , der Reft ftehet mit unfraftigen, welken Blattern ba. Bielleicht gehen mehrere Erftorbne diefer Art in unfrer Gefellichaft umber, als man es Unfange glauben mochte, eben weil fie am meiften ihren Rummer verbergen, und bas Gift ihres langfamen Todes als ein trauriges Beheimniß ihres Bergens felbst ihrem Freunde verhehlen. Da Shakepear so wie alle Zustan: de der Seele, so auch diefe Epoche des hinfinkens ober ber Bermirrung der Krafte in mancherlei Gis mationen und Charafteren außerst mahr und ger

naue

nau gezeichnet hat: so moge statt aller Gine, viels leicht die Aroue der Llagen über einen solchen Zustand dostehn:

O what a noble mind is here o'erthrown!

The courtier's foldier's fcholar's eye, tongue, fword,

The expectancy and rose of the fair state,

The glass of fashion and the mould of form,

Th' observed of all observers, quite, quite down. —

Now fee that noble and most fovereign reason,

Like sweet bells jangled out of tune, and harst,

That unmatch'd form and stature of blown youth,

Blasted with extasse -

राजा अधिक ।

MIII

Dowohl gewöhnlicher Weife teine Grab: und Lobschrift ju bemerken pflegt, wie lange ein Menfch fich felbft überlebt habe: fo ift dies leider doch eine der großeften und nicht feltenen Merkwurdigkeiten menfchlicher Lebensläufe. früher das Spiel unfrer Gaben und Leibenschaften anfangt, je rafcher es fortgefest, und burch außer re Zufälle auf mancherlei Weise besturmt wird: desto häufiger wird man Källe gewahr von jenen frühen Ermattungen der Seele, von Diederlagen ber Rampfer ohne Tod und fichtbare Bunde, vom mannlichen, oft ichon jugendlichen bochften Ala Lange kann ein Mensch wie die Gestalt feis nes Grabmonuments mit lebendigem Leibe umber gehn; fein Beift ift von ihm gewichen; er ift ber Schatte und das Andenken seines vorigen Namens.

Bielerlei Urfachen tonnen zu diefem fruben Tode beitragen, Gigenschaften bes Beiftes und bes Bergens, ju große Birtfamfeit und zu trage Geduld, Erschlaffung sowohl als Ueberspannung, ju schnelles Gille und zu lange haurendes Ungluck. Denn überhaupt ift ja Gefundheit, Munterfeit, Bergnugen und Jugend allezeit die Mitte zweier Ertreme. Sowohl am Schroffen als am seichten Ufer des Stroms fonnen Sahrzeuge ihren Unter: gang finden; mitten im Strome ichiffet es fich leicht und frohlich. Mancher veraltete, weil es ihm an der wahren innern Quelle des Lebens und ber Thatigkeit fehlte; er mar ein jusammengeflof: fener Bach, ber balb verfiegt und fein trauriges Bett zeiget.. Bei Jenem follte der Ochein das Genn erfeten; die Finfternig weicht, und die Jo: banniswurmchen in feinem Spar glanzen nicht mehr als funkelnde Diamanten. Bei Diefem follte Gedachtniß und Dabe thup, was allein ber Berftand und Genius thun konnte; das überladne

Gie:

Gebachtnik eriaa, die übertriebne Make ermen tete, und zulest tam ber Mangel am Befentlichen jum traurigen Borfchein. Ein andrer überstreus gete fich als Jungling mit feinen ebleren Rraften Er haufte mit taufend Sanden Berge ber Phans take jum Simmel empor, und fand, auch ohne ben Blig Jupiters, unter ihnen bald feine Rubet fate. Ein andrer, bem es mit feinem Bemus ben und Lernen nur um Gemachlichkeit an thun war; entlagte bem Bemuhen und Lernen, fo bald es thm gemächlich ward; er begrub fich felbst in einen seligen Mober. Jenem Verdienftlosen hat ein unerwartetes Gluck, ein ju rafch ermors bener Ruf, eine unversehens : gelungene Sante lung ben Berftand verrückt; außer ihr hat er feine Gebanten mehr; feine verführende Bottinn Rom tung hat ihn auf einmal mit Lorbeer, Pappela und Mohn gefronet; er schlaft, ober spricht free in ihrem vergartelnden Schoofe. Diesem Der: dienstvollen hat ein unverdientes, ju lange ers but

bulbetes Ungluck bie Schultern gebeugt, bie Bruft susammengebruckt, und ben Urm gelabmet; er Bann nicht anfrecht stehn und fich wieder erholen. Ein Blikftral vom himmel hat bis zur Burgel hinab die Siche getroffen und ihrer Lebenstraft bes eanbet. Diefem Manne von vielen Sabias Peiten fehlte es an einer weiten Bruft, ben Reib zu verachten und beffere Beiten zu erwarten; er ließ fich mit ihm in einen Rampf ein; ber fliegen: de Abler ward von ber Otter, die ihn umschlungen batte, unwurdig besteget. Jenem Manne von redlicher Thatigkeit, fehlte es an Berftanbes feine verschlagenern Keinde machten ihn bald und Praftig und elenb. Go gings mit gehn anbern Charafteren in andern Situationen; ans Theater bes burgerlichen Lebens ift gewohnlich ein Sofpi, tal gebaut, in welches sich nach und nach die mehe reften ber Schaufpieler verlieren.

3wo Dinge tragen insonderheit hiezu bei, und auch sie sind Extreme. Zuerst Willführ der gebie:

tenden Groffen; fobmen fü feine Zarlichkeit und Sorgfalt. Bei jenen finds befannte und beliebt Spruche, bak nichts fo beschwerlich fei, als Dants barfeit, nichts fo unerträglich, als fortgefeste Bochachtung, und ber täglithe Anblick eines anere kannten Berdienstes. Deue Sulb ermirbt fich als fo neue Dankbarfeit; und Geschopfe, die man fich felbft zuziehet, ja in die man Baben und Bers dienste leat, die ihnen die Gotter nicht quaetheite hatten, find eine reizende eigene Ochopfung. Den alten Baumen mag alfo ihr Gaft entzogen weeden; damit die junge Welt blube und wuchre. Bee' num in folden Rallen nicht größer ift, als ber von dem er abhangt, der kirbt in sich am Unmuth der Gelbftverzehrung. Die majestätische Stimme Philipps 2. "Yo el Rey., hat schon Manchen sole der Urt getobtet. Diefem Morde menfchlicher' Berbienfte und Rrafte ftebet ein andrer entgegen, ben man ben feinfren Selbftmorb nennen mochte. Er ift um fo bedaurenswirbiger, weil'er nur bed

ben erlesenften Menschen fatt findet, und ihr tofte tiches Uhrwerk auf einmal ober nach und nach zer twimmert. Menschen nämlich von außerst gartem Gafühl haben ein Sochftes, wornach fie ftreben, eine Idee, an welcher fie mit unaussprechlicher Behnfucht hangen, ein Ibeal, aufwelches fie mit unwiderstehlichem Triebe wirten. Bird ihnen dies fe Idee genommen, wird dies schone Bild por ihr ren Augen zertrummert: so ift das Herzblatt ihrer Pflanze gebrochen, ber Reft ftehet mit untraftigen, welken Blattern ba. Bielleicht geben mehrere Erforbne diefer Art in unfrer Gefellschaft umber, als man es Anfangs glauben mochte, eben weil fie am meiften ihren Rummer verbergen, und das Gift ihres langfamen Todes als ein trauriges Beheimniß ihres Bergens felbst ihrem Freunde verhehlen. Da Shakespear so wie alle Zustan: be ber Geele, so auch diefe Epoche bes Binfinkens ober ber Bermirrung ber Rrafte in mancherlei Gis mationen und Charafteren außerft wahr und ger

naue

nau gezeichnet hat: so moge statt aller Eine, viels leicht die Krone der Llagen über einen solchen Zus stand dostehn:.....

O what a noble mind is here o'erthrown!

The courtier's foldier's fcholar's eye, tongue, fword,

The expectancy and role of the fair state.

The glass of fashion and the mould of form,

Th' observed of all observers, quite, quite down. —

Now fee that noble and most fovereign reason,

Like sweet bells jangled out of tune, and harst,

That unmatch'd form and stature of blown youth,

Blasted with extasse -

ordered as a

Blicht mir einzelne Perfonen aberleben fich : fondern noch viel mehr und langer; fogenannte politisch : moralische Persenen, Linrichtungen, Verfassungen, Stande, Corporationen. Oft feht Jahrhunderte lang ihr Korpet gur Ochau ba, wenn die Seele bes Rorpers langft entflohn ift, oder fie ichleichen als Schatten umber zwischen lebendigen Geftalten. Um fich hievon ju übers leugen, gehe man in eine Juden : Onnagoge, obet defe Anquetils Bend : Avefta, und die heiligen Bucher der Bramanen. Es ift fein 3weifel, daß alle diefe Religions : Institute einst fehr nuglich waren, und daß in jeder diefer Gulfen Reime gu einer groffen Entwickelung lagen. Diehr ober minder hat fie bie Beit entwickelt, ben einen Reim glucklichet, fo bag man in ihm vielleicht mehr fuchte, als ba war; ben andern unvolltommen, und Rraftlos, wie es im groffen Laufe bet Datur zu geschehen pfleget. Alles indeffen hat fein Biel, 17:2 und

amd der Rabbi, der Deftur und Mobed, vielleicht auch ber Bramane hat fich im groffen Sanzen felbft überlebet. Aus einigen Gegenden des Mahommedanismus ergablt man vom Koran, Cob biefer gleich bas jungfte Religionsbuch ift) fcon etwas Aebnliches; und im Chriftenthum, fo mahr fein reiner Quell Baffer eines ewigen Les. bens ftromet, wie manches Befag ift icon gere 'Arochen, bas biefen Quell ericopft ju haben alaubte! wie manche Form, die jest noch da fteht, hatte fich langft felbft überlebet! Dan fehe die Romifche Deffe an, man hore manche ihrer Lie taneien und Gebete; in welche Beiten rufen fie uns jurud! ju welch einem fremden Gefcmad Idnaft : erblichener Beiten! Bie in der Reliaion ber Priefterftand, fo folgen in andern Inftituten Die mit ihnen verfnupfte Stande, jeder feinem lebenden oder todten Inftitut nach. Dan betrache te fo manche Ginrichtungen, Orden und Ralande Der mittleren Beiten; wenn fie nicht dem Genius

ber Deinungen ju folgen und fich mit ihm gu verjungen wußten, fo blieben fie entweber am Ufer liegen, ober ber Strom trug fie Geelenlos fort, bis fie irgendwo den Ort ihrer Ruhe finden. Schon zu Cervantes Zeiten wollte Der Bergog ju Beigr nicht zugeben, daß ihm ber Don Duirote augeeignet murbe, fo lange er an ihm ein ernft: haftes Ritterbuch glaubte, (weil ber Gefchmad daran fcon bamale tacherlich zu werden anfing;) er nahm bie Dedication gern an, ba er beim Bors lefen feine mahre Geftalt erblickte. Romane Die: fer Art hat die Beit mit mehreren Instituten ges Corneille's Pringen und Belben find uns aroftentheils unertraglich, und man wundert fich, wie andre Beiten Diefen Gothifden Unfinn gufams menfugen, glauben und anstaunen fonnten; Shafefpear's Soffcenen dunten uns Saupts und Staatbactionen. Die Ritter unfrer Beit find nicht mehr jene alten Ritter; und das fonigliche Wort Ludwigs 14 .: "l' Etat? e' elt moi!, wird

bas

-das treffenoste Epitaphtum diefes groffen Welt: monarchen bleiben. Was gebohren ward, muß stetsen, sagt der Bramane; und was etwa durch Kunstmettel seinen Singang austidit, hat sich, in: dem es hiezu greift, schon selbst überlebet. Im Unfange des Frühlinges siehet man das erstorbene Laub und Gras des vorigen Jahres noch häusig; manches davon hält sich vest an; in turzem aber ist Alles verschwunden, und ein neues Gewand dest Baume sowohl, als den Schoos der Erde.

Wenn im Kreise der Menschheit Etwas sich nicht überleben sollte, mußte es Wissenschaft und Kunst seyn, sie, die ewiger Natur sind, der reinsten Wahrheit und einer Erweiterung ins Unermeßliche fähig; auch ists gewiß, daß bas eie gentliche Wesen der Kunst und Wissenschaft nie erstirbt, und sich nie andert. Desto sterblicher aber sind ihre Formen, da diese vor allem andern an threm Erfinder und Meister zu hangen, mit ihm zu entspriessen, zu bluhen und unterzugehrt scheinen. So lange der Erfinder lebt, sa lange der Meister tehret und anweiset, schöpfet man aus seinem lebendigen Quell lebendige Gedanken; im zweiten, dritten Geschlecht durchwandert man schon nachlallende, oder nachäffende Schulen; Das Bild des Meisters steht todt da; seine Wissenschaft und Kunst hat sich, nicht in seinen, sons dern insseiner Nachsahren Werkenselbst.

Ein langes Verzeichniß dieser Ueberlebungen geben uns Reisen; Reisen sowohl in der Ges schichte, als im Anblick der Gegenden, Lander, Verfassungen, Personen und Stande setbst.

Ber ists, der in ein altes Schloß, in einen vers sährten Rittersaal, in ein Archiv alter Diplome und Verhandlungen, alter Waffen und Puswers te, in alte Rathhduser, Richen, Ribster, Pals läste und Reichsstädte eintritt, und sich nicht in ein abgelebtes Jahrhundert versetzt fühlte? Bei

einer Reife burch Deutschland findet man oft im Begirt wenider Deilen alte, mittlere, junge unb Die fungfte Zeiten bei efnanber; hier haucht man noch die Luft des zwölften, bort fingt man Beis fen des fedfiehnten, febiten, vierten Sahrhune berte; auf einmal fleigt man in Cabinette, bie unter bem appigen Gerzog Megenten angeordnet; In Galerfen, Die unter Ludwig 14. gefammter, und endet imit Anftalten , Die furs zwanzigfte Sahrhundere erfonnen gu fenn fcheinen: "Go um? terrichtenb bies, Chaos für einem Reifenben feun mag: fo verwirzend und unterbruckend mußte 20 für beit Bewohner fent, wenn fich bie menfchtte Bet Ratur nicht an Alles gewohnte. "Bert, et Stintel foon, fagte fene trantige Schweftet, bennt ger hat foon vier Tage im Grabe gelegen., Bet manden Ginrichtungen tonnte man vier Jahrhunf berte fagen', und noch riechen'fle thren Britoern und Schweftern nicht abel! Diefe find unt ben Duft gewöhnt, und er ift ihnen nahrhaft. s. C

Das lehrreichfte Theater diefer Lebensepachen und Weltalter Scheint mir Stolien., Auf ihm fannft bu unter Aegyptern, Griechen, Romern, Etrudfern, ja wenn bu willt, unter Sinefen, Indiern und Mahagafforen fenn ; bu tannft im sindigen Rom von Rompfie bis auf Diokletian bas Seidenthum, von Configntin an bis ju Dius das Shriftenthum verfolgen; in ihm und ben Itas liquifchen Drovingen tannft du, wie es bir gefällt. fm, fimfjehne fechzehne aber achtzehnten Jahre hupbette leben ; und wenn du den Dentmalen der Mother nachgehelte, fo triffit du Ueberlebungen and bie bich über ben, Rand ber Geschichte binausfuhren. Ge gehöret gin weit Gemuth hagu. alle diefe Scenen ju faffen, ju unterfcheiben, und Bigerdnen ; fodanp ober icheinen fie ein Compens dium aller Geschichten das uns juleben ich weiß bicht mit melder andenehmen " ober onligfenben Bouletidith medtegweet der be gerne von The cloud capt tow'rs, the gorgeous palaces,

the folemn temples, the great globe itself yea all who it inherit, shall dissolve

and like an unsubstantial pageant faded

leave not a rack behind; we are fich fuff-

19 as dreams are made of, and our little life

wie is rounded with a fleep. 1.2%

Genug vom Schlaf und Ersterben; lasset uns jest vom Wachen und der Berjungung redent Wie geschieht diese? Durch Revolutionen?

Ich gestehe, daß mir in der neueren Modes sprache wenige gemisbrauchte Worte so zuwider find, als dieses, weil es von seinem ehemaligen reinen Sinne ganz abweicht, und die schädlichste Berwirrung der Gebanken mit sich führet. In der Aktronomie nennen wir Revolution eine nach Maas und Jahl und Kraften bestimmte, in sich zurücklehrende Bewegung der groffen Weltkorper,

bie nicht nur in fich felbft die ftilleffe Ordnung ift, fondern auch im Bufammenhange mit andern har: monischen Rraften bas Reich einer ewigen Orbe nung grundet. Go drehet die Erde fich um fic felbft und macht Tage und Nachte; mit ihnen ordnet und regelt sie der Geschöpfe Schlaf und Machen, ihre Ruhezeit und ihren Rreis der Ges Schäfte. Go mandelt die Erde um bie Sonne und erichaffet bas Jahr, mit ihm die Jahreszeis ten, mit ihnen den Wechsel der Arbeit und des inenschlichen Bergnugens. Die Revolution des Mondes um unfre Erde giebt dem Deere Ebbe und Bluth, der Witterung, ben Rrantheiten und vielleicht felbst dem Bachethum der Pflangen ihre Perioden. In einem folden Berftande ifts nuge lich, auf Revolutionen ju merten: denn in ihnen bemerfen wir einen in fich felbft wiederfehrenden Lauf der Dinge, und in diefem die Befete einer baurenden Ordnung. Dichts ift in einem folchen Laufe abgebrochen, hingeworfen, Bernunftlos;

teis

Beine Berruttung ift in ifim , fonbern ein leife gest ichwungener Raben ber Erhaltung. Mevolusionen Diefer Art find ber Cang ber horen um Suvitere Ehron, ber Siegestrang bes Gottes, machtem er das Chaos Bezwungen, auf feinem unfterbis den Baubte.

Much, wenn wir vom Simmel biefen Begrif Ber Revolutionen auf die Erde gieben wollen, fann er nicht anders als der Begrif eines ftillen Rottganges der Dinge, einer Biedertehr gewift fer Ericheinungen nach ihrer eigenen Ratur, mitt Min Des Entwurfe einer fortwirfenden Beisheit) Ordnung und Gute fenn. Go fpricht man von: Revolutionen der Runfte und Biffenschaften, b. & von effett periodifchen : Wiederkommen berfels Ben; beffen Urfachen man in ber Gefchichte zu ers' forfchen fucht, und fie gleichfam aftronomifch bes: rechnet. Go fprachen die Pothagorder von Mes: polutionen ber menschlichen Seele, b. i. von ein ther periodifchen Rudfehr berfelben in andre Gel ٠;٠

stalten, i So untersuchte man die Gesete der Res wolution menschlicher: Gedanken, wenn diese aus der Rergestenheit ins Gepächtnis wiederkehren, wenne Arhume und Begierden, wenn entschlusene Ehktigkeiten und Leidonschaften zurücksemmen, u. f. In allem diesem suchte man Gesete eined werborgenen, stillen Naturordnung.

Scheußlich aber hat sich die Bebeutung bieses Werts werändert, da man in den barbarischen Inhrhumderten von keiner andern Revolution als von Eroberungen, von Umwälzungen, Unterdrüssengen; Verwirrungen ohne Absicht, Ziel und Ardnung wußte. Da hieß Revolution, wenn das Linterste zu Oberst gekehrt ward, wenn durch das sogonannte Recht des Arieges ein Rolf seine Eigenthum, seine Sesehe und Auter mahr ober minder verlohr, oder durch das Recht der Mosnarchie alle die sogenannten Rechtzgeltend gemacht wurden; die St. Thomas, Macchiewel und Platide aus wirklichen Begebenheitze nacher aussel

aufnahmen aundein Capitel brachten. Da Bief Revolution endlich , wenn Minifter thaten ; mas bie Rurffem leibit micht mehr thus mochten : boeil wenn hie mindion das Wold das underhahm, was es, felden to dofchelle ule Romige ober Mimfter aus führte Das mabruun bie gahtreichen biltoires des revolutions, ein for conabaren Eitel der Bar der . ale feite Sinbult meiftund anvenftanbla , obos abideulich ifte iDen Begrif ich mis wert und 26e ficht verlor men beinabe genennubidemi Defidies Die Geschichte werd ein Gemafilde pom Bermirrung gen ohne Entwickung : bennihinter bem Quenaine ne einer jeden fogenannten Dievolation fabe el bunter aus in den Reichen, als verher. Intionen biefer Art, sie entforingen von wem fic wollen , find-Beichen ber Barbarei, Seiner ferdfens Macht, oiner tollen Millführ; is mahr die Best munft und Billigfeit der Menfchen gunimmt; den fto feltner muffen fie werden, bis fie fich autetto gang verlierag iDann wird bus Bott Revolus.

an touch a mind of countries

...

tion wieder in seinen reinen und mahren Sinn gurudkehren, daß es einen nach Sesetzen geords meten Lauf der Dinge, eine friedliche Rucklehr der Begebenheiten in fich selbft, auch in der Ses schichte bedeute. In dieser Absicht allein ift diese des Studiums menh: denn anden Nevolutionen wither Elephanten, wenn sie Banne ausreissen und Dorfer verwaften, ift nicht viel zu lernen.

Um also mit diesem besteckten Wort nicht zu verführen, und etwa eine töbtende Gewaltsamkeit. zur Arznei menschlicher Uebel zu machen, wollen wir auf dem Woge der heitenden Matur bietben. Wicht Revolutionen, sondern Loductionen sind den stille Sang dieser großen Wutter, dadurch sie schlummernde Rrafte erwedt, Keine entwickelt, das zu schlhe Alter versänget, und oft den scheins daren Tod in neues Leben verwandelt. Lasset ups sehen, was das Mittel in sich safe, und wie es heile.

Wenn wir ber Matur Ginen Zwed auf ber Erde geben wollen, fo fann folder nichts fenn,

als eine Entwidelung ihrer Rrafte in als den Gestalten, Gattungen und Arten. Diefe Evolutionen geben langfam, oft unbemerft fort, und meiftens erscheinen fie veriodisch. Muf die Macht des Schlafs folgt ber Morgen bes Erwachens; unter bem Schatten Jener hatte bie Matur Rrafte gesammlet, Diefem, dem Morgen. munter an begegnen. In ben Lebensaltern ber Denfchen bauert die Rindheit lange; langfam wachfet Rorper und Beift, bis mit gufammenges nommenen Rraften bie Blume ber Jugend hets porbricht und die Frucht fpaterer Jahre allmalich reifet. Gehr unrecht hat man diese Berioben ber Entwicklung Revolutionen genannt: Bier res polvirt fich nichts, aber entwickelt (evolvirt) werden die Rrafte. 3mmer fommen verborgenes re, tieferliegende jum Borichein, die ohne mans de Borbergebende nicht thatig werden fonnten. Defimegen machte die Matur Perioden; fie ließ bem Geschöpf Beit, von einer überftandenen Uns ftrengung fich ju erholen, um eine andre noch fcwes

Schmerere frolich anzufangen und zu vollenden: henn ohne Zweifel sind, wenn das Gewächs die Blume hervortreibt, aber sich in ihr die Frucht bildet, innigere, keinere Krafte regsam, als da der Saft in den Stengel trat, und sich die unters sten Platter an ihm erzeugten. Nicht eher vers läßt die Natur, dem ordentlichen Laufe nach, ihr Geschopf, als bis alle physischen Krafte dest selben in Auwendung gebracht, das Innerste gleichsam herausgekehrt, und die Entwicklung, der bei jedem Schritt eine gutige Epigenese beit stitt, so vollendet ist, als sie unter gegebnen Ums ständen vollendet werden konnte.

Man ist gewohnt, jedes einzelne, zumal les bendige Wesen, als ein isolirtes Sanze zu bes trachten; eine nähere Unsicht aber zeigt, daß es mit Boden, Rlima, Witterung, mit dem perisodischen Uthem der ganzen Naturzusammenhangt, daß es eben hiernach langer oder kurzer dauert, früher alt wird, oder sich leichter verjünget. Der Mensch.

Menfch, ein vernunftiges, moralisches und volls tifches Boldopf, lebt vermoge biefer Rahtatettet: and Rrafte in einem eignen, unendlich weis ten Elemente. Seine Bernunft bangt mit ber Bernunft anbrer, feine moralifche Biloung mit bem Betragen andrer, feine Unlage fich als ein freies Befen felbit und mit andern zu conftituiren. hangt mit ber Denfart, der Billigfeit und ber wirffamen Unternehmung Bieler fo genau gufams men, daß er außer biefem Element ein Rifch auf trodnem Lande, ein Bogel in Luftleerem Raum fenn muß. Seine beften Rrafte erfterben; feine Rahigfeit bleibt ein todtes Bermogen, und alle Unftrebung außer Beit, Ort und Mithulfe der Elemente ift wie das Erscheinen einer Blume mits ten im Binter. Die Natur macht Jahrszeiten, fie forbert Rrafte; fie forbert fie auch im Mens Schengeschlechte. Ginzelne Menschen, Stande. Corporationen, gange Gefellichaften und Bolfer Fonnen mit biesem Strome nur fortgehn; fie has ben alles gethan, wenn fie in feinem Laufe flug fteus

:steuren. Glaube boch niemand, daß wenn alle Regenten auf der Erde vom stolzesten Negerkönige an bis zum mächtigsten Khan der Tatern sich zus sammen verbänden, das heute zum Gestern zu machen, und die fortgehende Entwicklung des ges meinsamen Menschengeschlechts, sie mäge zur Jugend oder zum Alter führen, auf immerhin zu hindern, daß sie damit jemals zum Zweck kämen. Für weise Regenten kunn dies auch nie ein Zweck werden, eben weil in der ganzen Fruchtlosen Bestmuhung kein Verstand ist.

Ein weiser Fürst wird sich also stets als eis nen Haushalter, nicht als einen Gegner der Nas tur betrachten; vielmehr jeden Umstand, den sie ihm darbeut, aufs beste zum Besten wenden. Dier fallen Blätter ab, dort liegt schon ein gans zer herbst von Blättern im Leichengewande; er wird dieselbes nicht an ihre vorige Stellen auf Zweige und Sipfel seigen wollen: denn kann er ihnen ihre vorige Frische, vermag er ihnen den Sast

de

116

13

¢

ľ

Saft wiederjugeben, ber fie effift mit bem Bann: au einem lebendigen. Ganzen machte? Bermag: erbieles aber nicht, wie? wenn er fich mit einemi falben Rrang verwelfter Blatter frangen mollten weil sie ehedem etwas anders; als sie iest find. maren? Was die Matur nicht, halten Conitee wollte bas ber Garmer halten 2. und zwar ihrer. Amerten nicht gemäß, fondern gerade jumiber ?: Unendlich schöner ist das Werk; der Matur nachmis. cehn und auf ihre Beiten gu: merten , : Rrafte. gu? werten, woirgend fie ichhummern, Gubanken. Ibftinfeit, Erfindung, Luft und: Liebe au before: bern, in welchem Beibe nutlicher Beichaftigume: gen es and fenn mogel. Endlich kommt die Norbs. wendigfeit und treibt mit einem eifernen Scruter :? wet ber Bernunft und Billigfeit bient, tommt ben! Mothwendigfeit juvor, und barf oft mit Dberent: Milientabe nur winken, fo. fprießen hier ftate ber permellten neue Blumen. fo reifen bort, menni Die Binthemeit vorüber ift, udhrende Fruchte. Dep See. 16 M a

Der fungen Gproffe konnnt er zu Saife, und. minnent Re in Schut gegen bas unterbrackende Un-Runti Den alten wilben Gaund hauet er nicht ab, fonbern impft thin militere Ardichte ein, undber vetifinate Bairm weirb ficht felbft feines ebleren: Dasonis wmident. .. Ein ffeiner Botherma folder. Met, beir Ein Bolf vor bem andern nahm, bat. ism oft auf Johrhunderte unerreichsarte Borguas gegeben. Daß England in einigen Confittutionse Rinams; und Sanbelsvunkten bas mas in anbern Mationen lange vorher feinte, aber aus Thorheis und Leidenschaft unterdrückt ward, unt eimas frits her annafin mit ant Anweibung beachte; bies fes ibin bie Stelle gegeben, auf welcher es jest fiebt. Much mancherlei gewaltfamen Revolutionen. Die mie bintiete Gemitter: Regen vorübergingen, gee lang ze eben ber friedfamften, ber ftillten Mongs. lusion eine neue Birffamfeit zu etregen, und ber burd bas Glack einer lebenbigen Berfassing auf Ichnhunderte bier zu gennden. Hate est zu Wike helms ٠.,

helme 3. Seiten die Fendal: Rriege: und Forfiger febe Bilheims des Eroberers erneuern wollen, wo ware es jest?

Alle Stande und Einrichtungen der Befelle Schaft find Rinber ber Zeit; diefe alte Mutter gebahr, nahrte, erzog fie; fie fomudte, ftattete fie aus, und nach einem langen ober furgen Leben ber grabt fie fle, wie fie fich felbft begrabt und wieber verfünget. Wer also sein Daseun mit ber Pauer eines Standes ober einer Einrichtung verwechselb macht fich felbst unnsthige Plage; mas vor Die mar, wieb auch hinter Dir fenn, wenn es fern Toll. Sanble, fo viel an Dir ift, flug und weife; ihren groffen Gang wird die Beit gehen und das Ihrige vollenden. Du für Deine Derfon, fet mehr als dein Stand ift: so mirft du in ihm. er altre wie er wolle, fur bich felbft und für andt re ftets jung fenn, ja in der dunkleren Racht wirk bu als ein belleres Geftien glangen. Wer fich nicht über die Prufimehr feines Standes enhebt.

ift fein helb in bemfelben; hinter ihr mag er triechen, fiben oder liegen. Der Stand als fols der macht nur Puppen; Perfonlichkeit macht Werth und Berdienft. Je mehr jene trage, tobte Bulle, die ben beften wie ben schlechtften Kern vers birgt, dahin finft; defto entschiedner wird ber ibone, reifere Rem fichtbar. Gewiß ifte alfa fein Rudgang, vielmehr eine Evolution der Beis ten, wenn ber Stand nicht Alles fenn fann, fone bern man in jebem Stanbe Perfonen. Menfcben. mirfende Geschöpfe au sehen begehret. Und da ohne neueinbrechenbe Barbarei, bei ben taglichs vermehrten Bedurfniffen Europa's bies Gefihl nothwendig junthmen muß: fo bleibt nur Ein Math übrig, ber Jeben vor ber Beraltung feines Standes fichert: infei Etwas in beinem Stande: Jodann wirft bu der Erfte feyn, die Fehler beffels iben einzusehn, ju vermeiben, und zu verbeffern; Dein Alter wird in bir verjungt baftebn, eben meil etwas in Die ift, bas jede Karm schmuckin mwurde, und in jeder Ferm lebet.

Der vortreffiche Paolo Sarpi hat eine Abs handlung geschrieben, deren Titel mich fehr reizte. Er hieß: "wie Meinungen in uns gebohs pren werden und sterben, ich war auf ihren Inhalt fehr begierig. Db ich nun gleich aus Sofs carini's Auszuge bei Grifelini fah, daß sie, was ich vermuthete, nicht eigentlich enthalten mochte: fo kam mir biefe trefliche Aufgabe doch mehrmals in die Gedanken. Biel find ber Bege, auf benen wir von ber fruheften Rinbheit an au Meinungen gelangen, mit benen wir uns Leib und Ocele überfleiden; viele bavon halten fehr veft, und die albernften haben wir meistens hinter unfre innerfte neunte Saut verborgen, mo fie ja niemand Unglucklicher Beife taftet fie die Beit bennoch an, oft mit fehr rauhen Sanden; und wer nun, um fein Leben, d. i. Bernunft, Rube und das Selbstgefühl eines inneren Berthes ju retten,

dem antastenden Satanas nicht Haut und Haar von Meinungen lassen kann, der ift in übeln Hans den. Denn was bloße oder gar falsche Meinung ist, geht im scharfen Feuer der Lauterung gewiß unter. Ists nicht aber etwas Besteres, was das gegen empor kommen soll? Statt der auf Antoe rität, oder gar, wie Franklin erzählt, aus hoss lichkeit angenommenen Meinungen soll Wissen aus Ueberzeugung, Vernunst durch eigne Prüsung bes währt, und eine selbst errungene Glückseitzteit unser Theil werden. Der alte Mensch in nus soll kerben, damit eine neue Jugend emporkeime.

"Bie aber soll das zugehen? Kann der Mensch pin seiner Mutter Leib zurückgehen und gebohren wwerden?, Auf diesen Zweisel des alten Nisodes mus kann keine andre Antwort gegeben werden, als: "Palingenesse!, Nicht Revolution, aber eie ne glückliche Evolution der in uns schlummernden, uns neusversüngenden Kräfte.

1980s wir Aleberteben mufter felbft, affo fich met inen , ift bei beffern Gesten ihr Schlimmer gir weren Swooden . eine 36 fegnung bes Sogen Meinenem Bebrouche. iShoribet ber Admiribes mit er desto unicher pungen so gliebe der Manue min , Minter, banderes sig imphibisse; 1911. fhrose mite mite. Den Gintan paploffet, bas Schicffel miden fo fange au fich nicht felbft weifaßt, jund gege mihmlich at fic verzweifelt. Der Genius, ber mun ihm demichen ichien. fehrt zu rechter Beit fie mud... undemit ihm, neue-Abatigfeit, Glud and Smite. Oft ift ein Freund, ein folder Bening: aft ife gin unerwarteter Wechfel der Zeiten. Diffe re diefem Gienius, auch wenn du ihn nicht fes Pelts bolle unt pas Inkrichtebauge, miegens Pebrende Glud, menn bu es gleich entfernt glaubeft. Sit bie linte Geite bir wund, lege bic auf die rechte; hat der Sturm bein Baumchen shiehan gesteugt; fucheries sortfite guilbeugen, bis nelle: achieune abbilleechesederiffen griedigen der haft 21 a 4

: ;;

Baft bein Gehachmif ermattet; bilbe beinen Bet: Rand! Du haft bem Scheine zu emfig nachgeftets Bet, und'er hat bich betrogen; fuche bas Gepu, 'far bich felbit; ed tann bich nicht trugen. Unvete Bienter Rithm Bat bich vermobniet; bante bens "Demmel, buf du fein les biff, und suche den, der bir nicht geraubt wetben fann, in eigenom Ber: thes Michts ift chrivdroiger und ebler, als ein "Menfch, der, Tros des Schicksals, in seiner Mide behmeret, mit wenn er von auffen nicht gthatich ift, es werigstells an feyn beebienet: er iwithe ju femer Beit gewiß werben! Die Schlans 'ge ber Beit-wechfelt oft thre Shute; fund bringt Beift Manit in bet Gole, ibo nicht ben fabelhafteit Minveet auf iffen hampt ober bie Rofe in ihrent Bilinde fo boch Rrauter ber Armei har Bergefs Venheit bos Alten und jur Biebererneurung. mind and of the course are

tie Die Philosophieuft reich mi Mittelit; bie uns idber erfittene tinfalle risften follen; unftreitig aber Pull

fiff das bofte Dittel bagegen; wenn fie uns fiftet, ! Hene Uebel gu ertragen , und und din veftes 230 unden auf und felbft mitthette Der meifte : Bain ; der unfer Geffentvaften fehroacht, tommt rwon auffeir; mun seber find wit nicht bie. Gegent estante um uns her. Traurig ist freilich, weim freinem: Menfchen: bie Lage , in: bet 'er febt , mit; af vien ihren Umftimben und Loftbarkeiten fo verleit det, fo verbittert ift, bag er auch Beine Trauhe i und Blume derfelben anruhren mag; fie zerfallen ihm unter ber Band zu Afche, wie jene Saboms: früchte. :: Inbessen ist Er boch nicht Die Lage : er siehe, wie die Schilbkrote bie Gitteber ein, und fei was Er-feyn tann und feyn foll. Be mehr er Weim Erfolg feiner Handlungen wegfiehet: besto mehr ruhet er in der Sandlung; dadurch wird bie Ceele ftattet; und belebet fich wie eine neuauf: fpringende Quelle. Die Quelle berechnet nicht, . über welche Erblagen ihr Strom flieffen, welche "fremde Theile er annehmen, und wo er endlich 21 a 5 Dets

me , slider merhe: Arc Ardunt; and: chappe Falle, in -unaufbalefauter Bewegung. And Andre uns von seine felbst zeigen hift;nur ber Goein't ar hat ime imer einigen Gennd und ift wie gang we verachten : 186 ift aber mur ber Wieberfchein im ihnen ber won ihrer eignen, oft gerbroduren und tilftern Ges Ralt gurudgespielt wirb, nie unfer Wefen. Lag / Das Fleine Berbirm um amb Aber Dich Friechen. that: ride chiefe frame find , nachtmade. Amount die daue Salte: fie mirten in ihrer Ratur, mirte Du in ber Deinen und lebe. Heberhauft hatt:und unfere Bruft, under Charafter viel mehr und länger Canfrecht empor, als bile Griffindinfrit bes Konfs unnb iche Berfctlagenheit bes Weiles :: 3 Im Ber: der leben wir micht in ben Sobenten: Moinuns baen andrer : Kinnen ein gunftiger: ober feinblicher Bind fenn in unfer Segel; Umfanderfannen uns, wie das Deen die Schiffe, bier felihalten, bort gewaltig forbern: Schiff und Sogel, Compaß, Steuer und Ruder find aber doch unfer. Ergraue

utso nie wie der alte Tithonus, im Bahn, daß deine Jugend dahin sei; vielmehr fahre, mit mus weweckter. Thatigkeit, täglich ans deinen Armen wine, neue Auvora.

Doch follte ich von dem unfern Zeiten fo anger meffenen größern Droblem reden : ob auch Bolfer. Linder und Staaten veralten, ober fich wieder vert jungen konnen? und burch welche Mittel bies ges ichehe? Die Meinungen sind über biese Frage Sehr getheilt, und da jede für fich Beispiele aus ber Geschichte anzugiehen weiß: so zeigt eben dies fe Berichiedenheit ber Untworten ichen von der Unbestimmtheit det Frage. Bas fann bei einem Bolf, in einem Lande und Staate veralten? was Laun, was foll bei ihm verjungt werden? Ift es ber Boben? Die Luft? der himmel? und wie werben diefe ins Beffere ober Ochlechtere verias bert? Sind es Aecker, Wiesen, Walber, Salze quel

infellen, Bergiverte, Baume? ober ifts ihre Bo webeiteing, ber Gewinn und bie Anwendung ihrer Abroducte? Sind es biefe allein, ober ifts der Denich felbit, fein Gefchlecht, feine Sitten, feis ne Erziehung und Lebensart, feine Grundfage und Meinungen, feine Bemaltniffe und Stande? Und mie werden biefe verandert? Durch Reden und Schriften, ober durch Einrichtungen und ein Zweckmäßig : fortgesetes Sandeln? Und welchen 3meck foll biefe Beranderung erreichen? Den Heberfluß Weniger? Die Bequemlichkelt und Trage heit Bieler?' oder die Gluckfeligkeit Aller? worinn bestehet diese? In Kunften und Biffens Icaften? im Scheine ober im Senn? in ichwaß: hafter Aufflarung ober in mahrer Bildung? Affe biefe und vielleicht mehrere Fragen mußten mit Feiner Rucksicht auf Ort, Zeit und Umftande, mie Bufammenhaltung alterer Beispiele und ihrer Role igen eröttedt werden, woraus fich alsbenn vielleicht ergabe:

- 1) Daß land und Wolk nie oder sehr spat vers alten; daß aber Staaten, als Einrichtungen den Menschen, als Kinder der Zeiten, ja oft als bloss se Gewächse des Zufalls, glücklicher Beise Alter, und Ingend, mithin eine immer fortgehende uns merkliche Bewegung zum Wachsthum, zur Bliss the, oder zur Austöfung haben.
- 2) Daß Menschen, oft einzelne Menschen diese Perioden verzögern oder befördern können, ja daß man.fic.meistens durch die entgegengesetzen Mits tel befördere.
- 3) Daß wenn Krafte im Streben sind, sowohl für Glüche als zur Auslösung, ihr Gang schneller sei und sich ihnen Alles zu afsimiliren scheine, bis Keine Umstände, oft wiederum einzelne Menschen, dem Strom eine andre Richtung geben, die abers mals ein Refultat der lebendigen Gegenwart der Dingr ift, ob sie gleich bisweilen eine Wirkung bes Zufälls scheinet,

. . . .

4) Daß enblich, um jenen fürchterlichen Ans fällen, die man Staatsunwaltzungen nennet und die dem Buch der Menschenordnung ganz fremde werden sollten, zuvorzukommen, der Staat keint andres Mittel habe, als das natürliche Verhalts wiß, die gefunde Wirksamkeit aller seiner Theilez den muntern Umlauf seiner Skee zu erhalten voler wiederherzustellen, und nicht gegen die Natur der Dings zu kampsen. Früher ober spiecer muß die Kartste Maschine diesem Kamps unterliegen; die Natur aber altert nie, sie verstänget sich periodisch in allen ihren let endigen Krästen.

Die schüchterne Natur des Menschen, die ims mer mit Furcht und Hoffnung umgeben, oft ferne Nobel als gegenwärtig abndet, und Tod nennet, was ein gesunder Schlummer, eine nothwendige, Geilbringende Erholung ist, betrügt nich meistens in ihren Weissagungen über Läuder, und Beiche. Es schlasen Kräfte, die sie nicht gewahr wird; es einwicketwsch Fahigkeiten und Zeitilmfidnbe, auf die sie picht rechnen konnte; gewöhnlich aber steue ert unser Urtheil, wenn es auch wahr ist, zu sehr auf Eine Seite. "Soll Dies leben, sagt man, "so muß Jenes sterben,, ohne baß man bebenkt, ob nicht Beibes leben und sich einander gunftig mittheilen möge. Den guten Bischof Berkelei, der kein Poet war, begeistette sein wohlthätiger Eifer sir Amerika zu folgenden prophetischen Bers fen, die ich mit einer, wiensohl sehr sveien Uebers sehung wittheile:

Verses on the Prospect of Planting

Arts and Learning in America. By the

late Dr. Berkeley, Bishop of

Cloyne. 1725.

The Muse, disgusted at an age and clime,
Barren of every glorious theme,
In distant lands now waits a better time,
producing subjects worthy same;

In happy climes, where from the genial fan.

And virgin earth such scenes ensue,
the force of art by nature seems outdone
and fancied beauties by the true:

In happy climes, the feat of innocence,
where nature guides and virtue rules,
where men hall not impose for truth and fense
the pedantry of courts and schools:

There shall be sung another golden age, the rise of empire and of arts, the good and great inspiring epic rage, the wisest heads and noblest hearts.

Net

Not fuch as Europe breeds in her decay;
fuch as fhe bred, when fresh and young,
when heav'nly flame did animate her clay,
by future poets shall by sung.

Westward the course of empire takes its way; the four first acts already past,

A fifth shall close the drama with the day; Time's noblest offspring is the last. Die Muse, matt der Segend, matt der Leit, und matter noch des Ruhmes, den sie pries, erhalt den Fittig schon, (noch ohne Fing,) und suchet bestre helden, bessern Nuhm,

In jungern Gegenden der Erde, wo Matur von Kunft, die Wahrheit von dem Schein,

Genuß von Phantafie, von Ranten Kraft und Unfchuld noch nicht überwachsen ift.

Da fuchet fie ein jungfrauliches Land, au ftiften eine neue goldne Zeit, in der das Gute groß ift, und der Ruhm den Edelften, den Beifesten nur eront. Ein jungeres Europa suchet sie, 'nicht das veraltende, muhfelige, wo hof, Gericht und Schulen, Kirch' und Staat ein einzger grosser Pedantismus sind.

O Muse, nimmst du Westwarts Deinen Flug?
Dort zu beginnen unsern fünsten Act:
(Deun vier sind schon vorüber,) daß das Werk
ber Zeiten ende mie dem fchonften Schluß?

So weissagte der gutmuthige Bischof, und wenn seinem Geist anjett ein Blick über das aufistrebende Amerika wurde: so wurde er vielleicht mit eben demselben Blick gewahr, daß auch in den Armen seines alten Tithonus, Europa, eine neue Aurora schlummre. Nicht vier, kaum drei Acte sind im großen Schauspiele dieses auch jungen

Belttheils vorüber; und wer fagt une, wie oft noch ber alte Tithonus des Menschengestchiechts sich auf unserm Erdball neu verfüngen könne, neu vert: jungen werde?

60613165

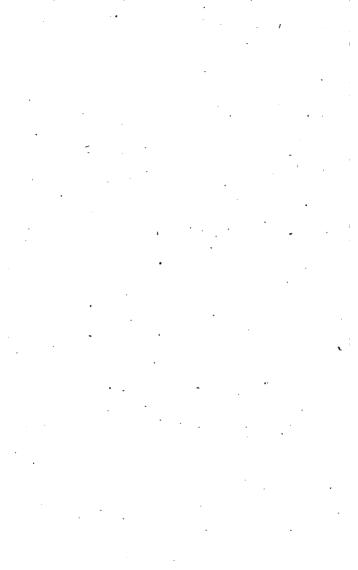

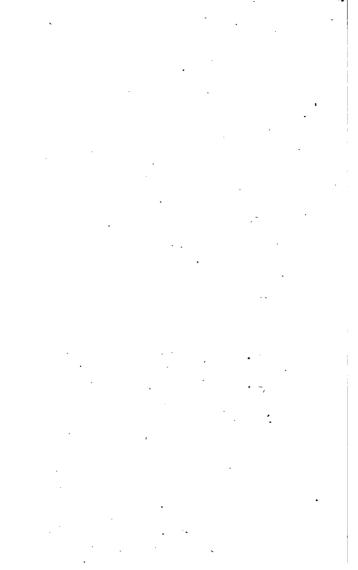

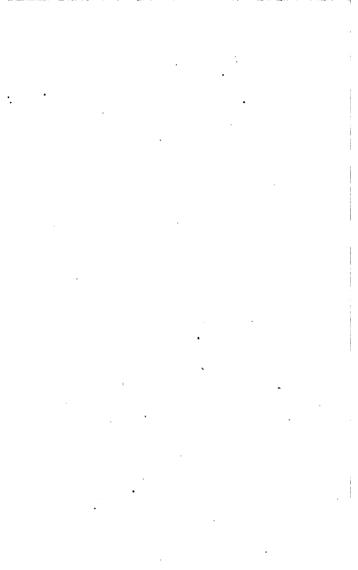



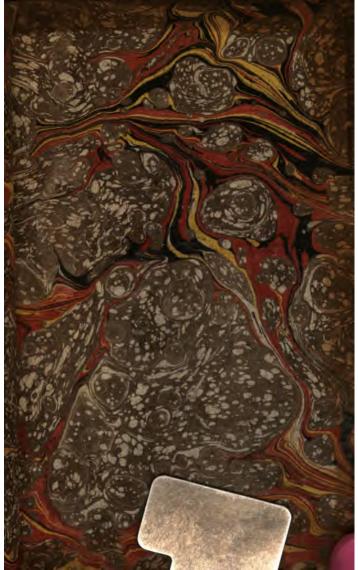

